

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

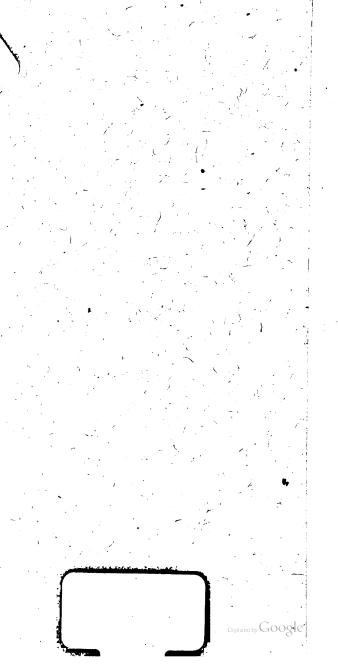



TIL ASTON LANDS



gekrönt jum Raiser der Franzosen am Rien December 1804.

### Lebensgeschichte

# Napoleon Bonaparte's,

Des

## Ersten Kaisers der Franzosen,

Mit besonderer Rucksicht auf deßen zehnjahrige Regierung, Berbannung und Lod,

ben

3. C. Gofler.

Bier Theile in einem Band, mit Aupfern.

Erfter Theil.

Reading:

Bedruckt ben Carl M. Brudman, auf Roften bes Berfagere.

1822.

COPY-RIGHT SECURED ACCOR-





### Un meine Lefer!

Berucksichtige ich bie Menge von Schriften, beren Erscheinen ber Mann unsers Jahrhunderts veranlaste, begen Leben, Thaten und Schickale gewiß zu den seltsamsten der Geschichte gehoren — berucksichtige ich ferner, wie oft sich der wißbegierige Leser in seiner Erwartung betrogen sand, wenn er dieses oder jenes Buch, desen Titelblatt so viel zu versprechen schien, zur Hand nahm, und solches uns befriedigt am Schluße deßelben auf den Tisch warf—wahre lich, dann kann ich nicht umbin zu gestehen, daß ich es keinnem meiner Leser verargen will, wenn er auch in meinem Buche, das ich biermit zu Tage fordere, nicht dasjenige zu staden hofft, was ihm der Titel meines Werkens verspricht, den er sedoch am Ende gewiß nicht zu anmaßend halten wird.

Ich berhehle nicht, ich habe eine Sache unternoms men, bey ber mir ein unparthepisches Muge bes Lesers uns umganglich nothwendig ift. Diejenigen daber, welche haß und Borurtheil abhielt, sich mit ber Geschichte Napoleons von Bett gu Beit zu beschäftigen, muß ich insbesondere bitten, ihr Urtheil zurüdzuhalten, bis fie mit der Lesung dieses Buches gang am Ende sind; bem wahrhaft Unparthepischen brauche ich teine Richtschuur an die hand zu geben und für tiesen ift mein Wert im eigentlichen Sinne bes Wortes ges schrieben.

Sch fdreibe teine Commentare. Die Abficht, Die Befchichte Rapoleons ber Bahrheit gemaß bem Publico in

ber Rurge bargulegen, ohne burch ungeitige Abfargungen Dlofe Fragmente ju liefern, ließ mich hoffen, bas ber Refer nicht ungehalten werden murbe, wenn ich mich befonders Den ben Sauptbegebenheiten des Lebens jenes berühmten Mannes, bey feiner Sobe und bey feinem greymaligen Eturge, feiner Berbannung und feinem Tobe aufgehalten Napoleone Character und feine Abfichten tonnen von , bem Ununterrichteten feltfam entftellt werben; biefen eines beferen zu belehren, jenen bagegen gang fo bafteben gu lafe fen, wie er mar, groß und fehlerhaft, je nachdem er es ver= Dient, biefes ift ber 3med biefer Schrift, und bie Erfallung. befelben foll mich fattfam fur mein angftlich forgfam gu= fammengetragenes Banbchen entschäbigen. Meine eigene Erfahrung, verbunden mit den Quellen, aus benen ich fcbpfte, geben mir eine Eprache ein, Die ich nicht burch ein gnabiges Achfelguden, fonbern nur burch gutige Belehrung ermidert ju feben munichte, und bann erft mird es fich geis gen, ob meine Beweife gultig oder ungultig find. ne Tehler gegen Schriftftelleren, die fich vielleicht eingeschlis den haben mogen, bitte ich mit Rachficht gu befandeln, wenn nur der Rern meines Bertes unverfehrt erfcheint.

Schließlich bante ich Allen, die burch ihre gutige Unsterschriften auf diefes Buch ein fo schones Bepfpiel gur Aufsmunterung der hiefigen dentschen Litteratur gaben, indem ich nur durch fie im Stande mar, einen Plan in Ausführung zu bringen, der ohne hinlangliche Unterflugung hatte scheistern mußen.

3. C. Goffer.

Reading, Penusplvanien, im Februar, 1822.

# Bonaparte's Leben ..

Bon begen Geburt bis gur Anstellung als Ober. General ber frangbfichen Armee in Italien.

Menn jemals eine Begebenheit in der Welt, wichtige, außerordentliche Bolgen gehabt bat, fo iftes unftreitig die franzofische Revolution, deren Schrednift faft jedermann befannt fenn mußen. Dur eine unweife und verfchmene derifche Regierung, wie die damalige in Frants reich, deren Bermaltung fich in den Sanden eis nes fdmaden Monarden, namlich, Ludwigs Des Sechezehnten befand, mußte nothwendigerweise auf große Abmege gerathen, welche jenes Ereig, nig berbenführten. Ein Bolt, das feinen Ronig auf das Blutgeruft bringt, defen Familie theils ermordet, theils verbannt, einzig und allein darum, weil er nicht berftand biefes Bolt gu regieren, verdient (wenigftens nach meiner Dennung) in diefer Sinficht feinen Benfall, auch dann nicht, wenn es Diefe schaudervolle Shat fpaterbin burch große außerordentliche Sande lungen und burch Beugung unter bem Ocepter

eines ftrengeren und weiseren Monarchen auszulde schen sucht.

Ein Bolk, das seine Sclavenketten sprengt, keine Despotie dulden, im Gesühle seiner ihm angebornen Frenheit sich selbst regieren will, verdient hochherzig, groß genannt zu werden. Aber bietet uns dieses die franzosische Nation bem Ausbruche der Revolution dar? Die Gesschichte lehrt, daß eine Antwort hier überflüßig ist. Blicken wir zurück in die schaudervollen Begebenheiten, welche der anarchische Zustand in Frankreich erschussen finden wir das Band unster Franzosen, welches unumgänglich nothwendig ben Revolutionen ist, wenn solche den geswünschten Zweck haben sollen — Einigkeit?

Haß, Blutgier und perfonliches Interese verstendete die Gemuther derer, die berufen waren, die Werwaltung der Regierung zu übernehmen. Wo Einigkeit fehlt, wo nur Mord und Raubssucht den Ton angeben, da muß nothwendigersweise der gefühlvolle und unbefangene Beobachster schaudern, und wünschen, nicht nur jenes Unwesen gehemmt, sondern auch Männer auftreten zu sehen, die durch Talent und Verdienst das Ihrige zur Beendigung deselben beptrassen.

Solche Manner konnen aber nur erft burch Erfahrung im Dienste ihres eigenen Baterlanbes bas Interefe fublen, welches fie jur Wirk

samteit berechtigt, und diese Bemerkung kann und leicht zu dem einfachen Schluße leiten : daß Staatsumwälzungen, Revolutionen u. s. w. große außerordentliche Männer erzeugen. Des ren bietet uns die französische Revolution mehrtete dar. Derjenige indes, der den größten Einfluß auf die Folgen jener Begebenheit haben sollte, war Napoleon Bonaparte.

Sein Leben, verkettet mit der neueren Geschichte Frankreichs und ganz Europas, liefert uns ein Gemalde, welches der Berfaßer dieser Blatter zur Schau ausstellen will, ein Gemalde ben dem der unbefanzene Leser mit Nachdenken verweisen und über die sonderbaren seltenen Schicksel eines Mannes nachgrüblen wird, der einst Schiedsrichter der Könige, durch die dunker len Wege der Vorsehung gestürzt, verbannt auf ein entserntes Siland und getrennt von den Sein nen, dem Saße derer unterliegen mußte, die nur sein Sod versöhnen konnte.

Rapoleon Bonaparte (oder nach der italienischen Schreibart Buonaparte) murbe am 15ten August, 1769, zu Ajaecio auf der Insel Corsifa geboren. Er war der zwepre Sohn Carl Bonaparte's und der Letitia Rapniolini, bepde von alwitalienischem Adel und gestingem Bermögen, deßen Unzulänglichkeit sie vershinderte, viel auf die erste Erziehung ihrer 7

Rinder+) ju verwenden. Die Infel Corfita, welche wie bekannt der geographischen Lage nach ju Italien gehört, war jedoch schon damals unter der Berrschaft des Konigs von Frankreich, fo daß wohl keiner die Behauptung falfch finden kann: Napoleon war wirklich ein geborner Frangofe. Diejenigen, welche als Bewunderer des fo außerordentlichen Mannes geglaubt bas ben, daß auch feine Jugend außerordentlich ges mefen, irrten. Rapoleone erfte Jahre geichnen fich durch nichts besonders aus; er mar ein eis genfinniger aber wißbegieriger Rnabe. Geine naturlichen Anlagen und Sahigkeiten entwickele. ten sich in ihm, ohne daß er sich darin zu mischen brauchte, und fein Ropf war zu lebendig als daß er an den gewohnlichen Jugendvergnügungen batte Beschmack finden tonnen. Er vermied fie zwar nicht gang, aber er suchte fich boch lieber auf andere Urt ju beschäftigen, und diefer Sang brachte ibn in eine Urt von Abgeschiedens beit, in der er nichts weiter, als feine eigenen Gedanken fand, eine Art die ibm in allen Lagen feines Lebens als Gewohnbeit geblieben.

Den erften Grund zu den Wißenschaften legte er zu Brienne in der franzosischen Champagne, wo er im Jahre 1779 durch die Bermittelung des

Diese waren Joseph, Napoleon, Lucian, Louis, Paus line, Caroline und Iereme.

Brafen Marboeuf einen Plag in ber bortigen Militairschule bekam,\*) wo fein unermudeter Rleiß und feine naturliche Befchicklichkeit ben feinen Arbeiten die Reime feines großen Benies und feiner Sabigfeiten immer mehr entwickelten und ausbildeten. Die Ernennung jum Untere Lieutenant ben dem erften Artillerie Regiment mar die Belohnung für feinen raftlofen Sleiß und der Preis fur feine Berdienfte. Man gebrauchte ihn zu Anfang der Revolution ben der Alpen-Armee, die nichts von demjenigen that, mas fie thun follte. Diefe Armee fannte meder Disciplin noch den Rrieg und follte fich nur das mit beschäftigen die Piemontefer abzuhalten, über Die Grange ju geben. - Es berrichte im Las ger Unordnung und Ungufriedenheit. Der Gol Dat hatte für den Offizier teinen Resvect, der Ofe fizier nur wenig fur die Benerale, und diefe murden alle Tage von den damaligen Bolksrepra, fentanten abgefest. Dicht das Salent, fondern eine gelaufige Bunge verschaffte ben ber Urmee Unfeben; Rapoleon fpielte aber damale noch eine ju unbedeutende Rolle, um diefe Bollegunft, die man durch Schreven erlangte, benuten ju fonnen - Er fludierte dagegen den Krieg, nicht aus

Das frube Ableben bes alten Bonsparte bestimmte ben Grafen von Marboeuf, fic der hinterlagenen Familie auf bas thatigfte anzunehmen, unter ber er ben jungen Nappoleom insbejondere auszeichnete.

Büchern, fondern auf dem Plate. Zum ersten Male befand er sich ben einem kleinen Plankeln, ben Mont Geneve im Feuer; die Rugeln fielen einzeln und verwundeten blos einige Franzosen. Napoleon untersuchte die Action, und es schien ihm klar zu seyn, daß man von beyden Seiten nicht die Absicht habe, diesem Plankeln ein Ressultat zu geben. Verdrüßlich über diese Unthästigkeit ergriff er die Flinte eines Verwundeten, und bewog einen gutmüthigen Mann von Capistain, der die Franzosen commandirte, sein Feuser fortzusetzen, während er mit einem Dutend Mann den Piemontesern den Rückzug abschneis den wollte. Die Sache gelang, und der Feind versor einige Todte und zwanzig Gefangene.

Ich ergable Rapoleons erfte Waffenthat, nicht weil sie ihm ben Grad eines Capitains ers warb, sondern weil sie ihn in das Geheimnis des Krieges einweihte. Jeht hatte der Stand, der ihm so gut einschlug, viele Reize für ihn und beschäftigte alle seine Bedanken. Während er sich alle Aufgaben, die nur ein Schlachtfeld aufdiesten mag, zum Austösen vorlegte, hätte er nun auch gewünscht den Krieg aus Büchern studieren zu können, aber er hatte keine. Das Wenige was er in der Geschichte gelesen hatte, suchte er in seinem Gedächtniß wieder auf, verglich diese Erzählungen mit dem Gemälde das er vor Ausgen hatte, und so bildete er sich eine Kriegsthess

rie, welche die Beit entwickelt und die fich nie als falfc ervrobt bat. Diefes unbedeutende Leben führte er bis jur Belagerung von Toulon, 1793. Er mar damals Batallions, Chef; und hier mar es, mo in er feinem drep und zwanzigften Rabre feine bewunderungswurdigen Salente, wodurch er anfieng, fich bor feinen Rameraben auf bas tubmlichfte auszuzeichnen, auf das unverkenne barfte an den Cag legte. Niemals murde eine Armee Schlechter angeführt als die damalige frangofifche. Reiner mußte, mer fie coms mandirte; die Generale magten es nicht aus Burcht vor den Bolksreprafentanten, und Dies se fürchteten fich vor dem Wohlfahrtsausschuße. Die Commifaire plunderten, die Offiziere tranfen, die Soldaten verhungerten faft, maren aber forglos und muthig. Bonaparte befchafe tigte fich damit, die Lage und Stellung der Enge lander und diejenige der Frangofen zu untersus Er verglich die Salfsmittel des Feindes mit denen der Frangofen, und fah ein, daß diefe in Befit aller maren, die Englander aber durche aus teine befäßen. Er fuchte Die beften Uns griffspunkte auf, untersuchte die Tragmeite ber frangofischen Batterien und bezeichnete die Stele le, mo fie aufgestellt werden mußten. Die erfahrenen Offiziere fanden fie zu gefährlich, aber er beharrte ben feiner Mennung, und legte feinen Plan den damaligen Boltereprafentanten Barras und Freron vor. Barras billigte ihn, weil er der Sache ein Ende machen wollte, und Bonas parte beeilte fich das feinige jur Ausführung benjutragen. Die Angriffe der Frangofen gefangen; die Englander geriethen in Rurcht und raumten Coulon auf eine ichreckliche Weife. Die Bolkereprafentanten, die Zeugen von dem unerschütterlichen Sleichmuth und der perfonlie den Capferteit Bonapartes gemefen maren, erboben diefen auf der Stelle jum Brigade . Bes neral. Rach der Eroberung von Loulon fam Bonaparte nach Rigga, wo er furge Zeit barauf von dem Convents, Mitgliede Beffroy ale ein Reind der Revolution gefangen genommen mur-Man untersuchte feine Papiere und Berathe schaften ben dieser Belegenheit mit einem Gifer, ber beutlich zeigte, wie angelegentlichft feine Reinde munichten, ibn ichuldig ju finden und Belegenheit zu erhalten, ihn zu verderben. Aller angewandten Mube ungeachtet fonnte man ies Doch nichts weiter unter feinen Davieren finden, als eine gemeinschaftliche Correspondenz, fleine militairifche Auffate, Plane und gleichgultige Dinge, fo daß man ihn wieder in Freyheit fegen mußte.

Um jedoch feinen Planen von einer andern Seite entgegen zu arbeiten, hatte man es dahin gebracht, daß Bonaparte von feinem Corps hinweg und zu der Infanterie verfest werden

follte. Entrustet über diesen Anschlag eilte er unverzüglich nach Paris, um sich über diese Uns gerechtigkeit zu beklagen und sie zu vereiteln. Dieses geschahe gerade zu der Zeit, wo der Bolksrepräsentant Aubry, an der Spise des Militair-Faches in dem Wohlfahrtsausschuße stand, und ungeachtet der Gerechtigkeit von Bonapartes Beschwerden und Forderungen konnte er doch nichts ausrichten. Unwillig über diese unverdiente Behandlung, suchte er die Erlaubniß zu erhalten, sich nach Constantinopel zurückziehen zu dursen; aber auch dieses Gesuch ward ihm verweigert.

General, aber ohne Anstellung, befand fich Bonaparte fortwährend in Paris, weil man da nur Dieselbe erhalten konnte. Er schloß sich an Barras an, eines Theils weil er niemand anders kannte, anderen Theils weil jener seit dem Tode Robespierre's eine Rolle spielte.

Jest erschien der schreckenvolle 4te October, 1794. Die Sache der redellischen 48 Sectionen von Paris gegen die neue Constitution war im Gange. Bonapatte gedachte daden nicht mits zuwirken, aber Barras that ihm den Vorschlag, die bewassnete Macht unter ihm gegen die Insurgenten zu commandiren, und er zog es als Besneral vor, sich lieber an die Spise der Truppen zu stellen, als sich in die Reihender Sectionen zu wersen. Um den Saal der Reitbuhn zu bewassersen. Um den Saal der Reitbuhn zu bewas

den, batte Bonaparte nur eine Sandvoll Leus te und amen Bierpfander. Eine Gectionairss Colonne griff ju ihrem eigenen Ungluck die Eruppen an. Bonaparte ließ feine Artilleries fluce abbrennen und die Sectionairs entflohen; er ließ sie verfolgen und sie warfen sich auf die Stufen der Rirche St. Roch. Begen der ene gen Strafe hatte man nur eine Kanone durche bringen tonnen, man gab Seuer unter den Daus fen und diefer jerftreute fich mit Burucflagung von einigen Sodten. Das Bange mar in gebn Minuten gefchehen. Bonapartes fluge Anord. nungen hatten vermieden, daß der Sag nicht um vieles blutiger und ichreckenvoller geworden mar. Er verhinderte das Blutvergießen und vereitelte Die Anschläge der Rebellen, von deren Unternebs mungen bas Schlimmfte ju fürchten mar. Dies fes fleine Ereigniß hatte wichtige Folgen; es verbinderte, daß die Revolution juruchgleng. Bon Diefem Augenblick an, da er fich an die Parthen anschloß, für die er fich geschlagen hatte, mar er an die Sache der Revolution gefegelt Diefes erhob ibn jum Grad eines Divifion, Generals. Bonaparte blieb fortwährend in Paris, er hats te bier feine Bermandte, und befuchte feine Befellichaft als die von Barras, woer gut aufe genommen murde. hier mar es, mo er jum ere ften Male feine kunftige Frau fab, die auf fein Leben großen Ginfluß gehabt hat. Der Lefer

gianbe nicht, daß Bonaparte gegen die Reize des Frauenzimmers unempfindlich war, dis jest hatten sie aber noch wenig Eindruck auf ihn ges macht, und sein Character machte, daß er in ih, ter Gesellschaft schüchtern war. Josephine de la Pagerie de Tascher, Wittwe des während der Revolution enthaupteten Generals Beauharnois war die erste Frau welche ihn ermuthigte; er sprach immer nur mit ihr, folgte ihr überall nach und verliedte sich leidenschaftlich in sie. Er hatte keine Ursache solches Barras zu verhehlen, der sich alle Mühe gab, den jungen General auszumuntern, sich zu verhevrathen. Bonaparte übertrug ihm endlich die Unterhandlung und die Antwort siel glücklich aus.

Rach seiner Berheprathung anderte sich seine Lage in der Belt. Unter dem nunmehrigen Directorium hatte sich eine Art von Gesellschaft gebildet, worin Bonaparte einen ziemlich bedeutenden Plat eingenommen hatte. Die Armee von Italien gehörte zum Ausschuße, weil man sie zu nichts bestimmt hatte. Er gedachte sie in Bewegung zu setzen, um Desterreich und Italien anzugreisen.

Das Directorium hatte mit Preußen und Spanien Friede, aber Oesterreich, das von England die nothigen Gelder bezog, verstärkte seine Militair. Macht und stand den Franzosen am Khein gegenüber. Es war offenbar, daß die

Franzosen einen Sinfall in Italien machen mußsten, um Desterreich zu erschüttern, um den kleisnen italienischen Fürsten, die sich gegen Franksreich verbündeten, eine Lection zu geben, und um dem Kriege eine bestimmte Farbe zu ertheilen, die er bisher noch nicht gehabt hatte. Bonaparste eilte, diesen Pian dem Directorium vorzulegen, in der Besorgniß, daß ihm jemand zuvorkomsmen mochte.—Er fand keinen Widerspruch, und ward zum Lohne für seine früheren Dienste zum Oberbesehlshaber der Armee von Italien ersnannt.

Erfter italienifder Feldzug bis zum Frieden von Campo Formio.

Im April Monat 1796; kam der junge Genestal Bonaparte ben der italienischen Armee an, welche bep seiner Uebernahme des Commando's nicht über 56,000 Mann stark war, denen es außer gutem Willen an allem sehlte. Es mangelte diesen Truppen an den nöthigsten Bedürfenißen; ihre Nahrung war ihnen außerst dürftig zugemeßen und ihre Kleidungsstücke waren ben der strengen Witterung so sehr abgerißen, daß die französischen Krieger statt der Strümpse, Leinewand und Schaasselle um die Füße wickeln musten. Es war daher die größte Unzufriedensheit unter ihnen eingerißen, und um ihren Muth aus neue zur Ausführung seiner Plane zu beles

ben, erließ Bonaparte folgende Proclamation an feine Rrieger:

"Soldaten! Wir wollen uns nicht: langer blos vertheidigen; unfer Dian fen es, Eroberungen entgegen ju geben. baben feine Magazine, feine Rriegsgerathe, - phne Kleider, ohne Schuhe, ohne Sold fehlt es euch an allem ; aber durch Capfer. feit und Muth werdet ihr das alles erhalten und reich merden. Wir haben Gemehre und Rugeln, das fev uns genug, mas bes Durfen wir mehr ? Auf dann ! lagt uns mus thig vormarts ruden, und jene fruchtbaren Befilde der Combarden und von Diemont werden in furgem unfer fenn. Die Ungabl unferer Segner ift viermal großer ale bie unfrige, aber wir wollen ihnen an Ruhm überlegen fenn, u. f. w.

Bonaparte verhielt sich mit seiner Urmee an den unwirthlichen Genuesischen Felsen nur noch defensiv, indem die Desterreichische Armee, wie aus der obigen Proclamation hervorgeht, der seinigen ben weitem überlegen war, und mit Insbegriff der Hülfstruppen von Seiten des Pahsstes, und der Könige von Sardinien und Neapeliungefähr 200,000 Mann jählte.

Der ofterreichische General Beaulten, welchers damals die Armee der verbundeten Machte: commandirte, suchte die Franzosen aus dem Genuesischen zu verdrängen, und ließ sie am 10, ten April angreifen. Das Befecht ward von ben, den Seiten mit der größten Erbitterung und Tappferkeit geführt, und lange blieb der Sieg zweinselhaft, bis der Beneral Massena der Desterreichischen und Piemontesischen Armee in die Flanken siel und Schrecken und Tod unter derselben versbreitete. Eine gänzliche Niederlage der verbundeten Armee war die Folge, zwey feindliche Generate waren gefährlich verwundet, 2,500 Mannblieben auf dem Schlachtselde, und 1000 Genfangene mit mehreren erbeuteten Fahnen machten den Sieg der Franzosen vollkommen.

Die Franzosen verfolgten den Feind, drangen immer weiter vor, und Bonaparte bahnte sich mit seiner Armee einen Weg über das Alpengesbirge in das Innere von Italien.

Bu Millismo erwartete die verbündete Armee ihren Feind. Ein heftiger Angriff am 17ten April von Seiten der Franzosen war die Ursache einer zwepten blutigeren. Schlacht, die mit der Flucht der Oesterreicher endete. Die Generale Massena und La Harpe giengen während der Schlacht über die Bormida, überstügelten den linken Flügel der Desterreichischen Armee, und General Provera war genöthigt sich mit seiner braden Division zu Gesangenen zu ergeben. Dieser zwepte Sieg Vonaparte's, wodurch die Franz zosen 9000 Gesangene machten und 22 Kanonen

nahmen, trug fehr viel dagu ben, die Franzofen durch die erbeuteten großen Borrathe an Lebens, mitteln und Munition mit diesen sehr entbehrten Bedürfnißen zu versorgen, und ihnen neue Pfaste zu den glanzendsten, Siegen zu eröffnen. Die Desterreicher waren jest von den Piemontesern getrennt; lettere nahmen eine Position zu Mondovi, während die Oesterreicher sich über den Pozurückzogen, um die Lombarden zu decken.

Der General Augereau attaquirte die Redouten, welche das verschanzte Lager von Ceva besichüten, das von den Piemontesern vertheidigt ward, die daßelbe in der Nacht raumten, nachsdem sie täglich waren geschlagen worden. Denfolgenden Tag zog der General Serrurier in Ceva ein.

Bonaparte vergönnte dem Feinde keine Erholung, sondern war unaushörlich darauf bedacht, ihn zu vernichten. Die Schlacht von Mondovi und die Wegnahme mehrerer Städte vermehrten aufs neue seinen Ruhm. Ein Wassenstillstand, welchen der König von Sardinien durch die Ueberlieserung von Tortona und Coni erkauste, war die Belohnung von Bonapartes glücklischen Fortschvitten. Dieser Wassenstillstand vers stattete den Franzosen, ihre ganze Macht gegen die Oesterreicher zu richten, und gab dem Hose von Turin Gelegenheit, Verhandlungen über einen Friedensvertrag zu schließen, wahrend

Bonaparte an der Spike feiner flegreichen Atse mee durch folgende Rede den Beift feiner Soldass ten entflammte.

raums von 14 Tagen, habt ihr 6 Siege ers fochten, 22 Fahnen, 50 Kanonen und mehstere starke Festungen genommen; ferner habt ihr den reichsten Theil Piemonts erobert, 12,000 Gefangene gemacht und dem Feind mehr als 15,000 Mann getödtet: oder verwundet.

"Ihr habt indes bis jest nur für unfruchts bare Felsen gekämpft, die zwar unendlich berühmt wegen eurer Tapferkeit, aber uns serm Baterlande von keinem Rusen sind. Ihr habt Schlachten gewonnen ohne Rasnonen, seyd über Flüße gegangen ohne Brücken, habt ungeheure Marsche ohne Schuhe gemacht, und euch oft ohne Brod und ohne Brandtewein behelsen mußen. Republicanische Krieger! Die Soldaten der Freybeit sind nur allein im Stande, solse che Leiden zu ertragen.

"Aber, Soldaten! obgleich zwen zahle reiche besiegte Armeen vor euch flieben, ift es dennoch nothwendig zu denken, daß ihr noch nichts gewonnen habt, bevor nicht Eustin und Mailand unfer ist. Ihr waret der nothwendigsten Bedürfnise beym Anfange

. des Reldjuges beraubt, und jest babt ibr alles vollauf. Die Magazine, Die ibr eue ren Reinden abgenommen, find gablreich; die schwere Artillerie ift angekommen, und euer Baterland hat ein Recht, große Chaten von euch zu erwarten. Molli ibr deten hoffnungen erfullen? Die größten hindernife find ohne Zweifel überstiegen, aber ihr habt noch Städte zu nehmen und über Blufe ju geben. 3ft einer unter euch, bef. fen Muth dahin ift? Wer murde mobl borgieben, wieder an den Sug der Alpen und Appeninen juruckzukehren, um die Bormurfe feiner Reinde ju erdulden, deren Soldaten Sclaven find? Rein, es giebt feinen folden unter ben Siegern von Mone tenotte, Millefimo und Mondovi.

"Alle brennen vor Begierde, den Ruhm des franzosischen Wolks zu erhöhen, alle haben das Verlangen, jene übermüthigen Souveraine zu demüthigen, die es wagten uns mit Feßeln zu drohen; alle wünschen, einen ruhmvollen Frieden vorzuschreiben, der unser Vaterland für seine ungeheuren Opfer entschädigen soll; alle verlangen nach ihrer Heymath zurückkehren zu können, um auszurusen: "Auch ich gehörte zur Armee die Rtalien eroberte!"

"Freunde! 3ch verfpreche euch diefe Eroberung, aber mit der ausdrücklichen

Bedingung, daß ihr das Bolt ehrt, dem ihr bereit fepd, seine Fesch abzunehmen, und alle Sedanken von Plünderung vertilgt, die nur von jenen Stenden gehegt wer, den, die wir unsere Feinde nennen. Ohne die Erfüllung dieser Bedingung konnet ihr nicht die Befrever der Nationen sepn. Eure Siege, euer Muth, eure Erfolge, selbst das Blut eurer Brüder, das in den Schlachten vergoßen worden, wurde verloren und eure Shre und euer Ruhm auf immer dahin sepn.

"Bolfer von Italien! Die Armee nahert sich, um eure Ketten zu brechen. Frankreich ift der Freund eines jeden Bolks; nahert euch unseren Fahnen mit Bertrauen. Eure Religion, euer Eigensthum und eure Gebrauche sollen respectirt werden. Wir wollen nur den Krieg mit uns als großmuthige Feinde bringen, denn wir haben nur hader mit den Tyrannen, die euch im Sclavensoche halten."

Die Franzosen standen nun vor Turin. Unterhandlungen fanden statt und der Friede mit Piemont kam zu Stande. Es wurden alle festen Plate an die Franzosen abgetreten, die dadurch herren von den Alpen und Appeninen wurden und wegen ihres Rutfzugs unbeforgt seyn konnten.

Die von neuem ben Sombio geschlagenen Defterreicher retirirten fich nach Lodi, wo unter den Mauern diefer Stadt am 11ten Map eine Schlacht geliefert murde, die fur die Desterreis der ebenfalls ungludlich ausfiel. Der Beneral Beaulteu ftellte namlich feine gange Armee auf dem linken Ufer des Fluges Adda in Schlachte ordnung, und vertheidigte die Pagage über die Brucke, Die er nicht Beit gehabt hatte abzubres den, mit dreußig Ranonen. Bonaparte ließ fich badurch nicht im geringften abschrecken; er ließ fogleich Ranonen gegen das Feuer der Beine de und gegen die Brucke aufpftangen, und bie Kanonade dauerte mehrere Stunden, und mard bon benden Seiten mit ber größten Buth und Beftigkeit geführt. Ein Corps von 4000 frans ibnifchen Grenadieren mit dem 2ten Batallion Carabiniers an feiner Spige, drang auf Die Brucke ein, welche 100 Rug lang mar, und von 10,000 Mann Cavallerie und Infanterie vertheidige ward. Der Angriff geschah, und die Brangofen drangen mit Bligesfcnelligfeit mus thend vor, jedoch das fdreckliche Reuer, meldes die feindlichen Batterien und Musteten ausspien, hielt einen Augenblick den Bortrab der Frango. fen jurud und brachte diefe, ungeachtet ibret Unerschrockenheit, bennahe jum Beichen. Benerate Berthier, Maffena und einige andere nfannten die Wichtigfeit diefes Augenblicks,

und stellten sich selbst an die Spise ihrer Krieger, während Bonaparte seibst eine Fahne ergriff, und die Grenadiere von neuem zum Angriff ers muthigte. Durch ein solches Beospiel bis zum höchsten Grad von Enthusiasmus entstammt, drangen die Franzosen unter dem Geschrey l'Eange lebe die Republit" mit unaufhaltsamer Starke von neuem vor-In einem Augenblick war das Schicksal des Tages entschieden—die Linie der Oesterreicher war durchbrochen, die Battes rien derselben genommen, und eine völlige Nies berlage die unvermeidliche Folge. Der General Beaulieu sich mit dem Ueberrest seiner Truppen in das Benetianische, wo ihm jedoch mehrere Städte ihre Thore verschloßen.

Die Nachricht von dem Uebergange der Fransposen über den Po, drang sehr bald nach Mays land; der Erzherzog und die Erzherzogin versließen eitigst die Stadt, wo hierauf Bonaparte am 15ten May seinen Einzug hielt. Alle öffents lichen Caken wurden versiegelt, und den Einwohsnern ward eine vorläufige Contribution aufserlegt. Hierauf erfolgte ein Waffenstillstand, den der Herzog von Modena mit 7,500,000 Franken, sowohl an Belde als an Lebensmitteln und Kriegsbedurfnißen erkaufte. Verschiedene Empörungen wurden schnell durch die Bestrafung der Schuldigen und die Hinwegführung von Geißeln gedämpst.

Nach der Schlacht ben Lodi jog fich der Geni. ral Beaulieu hinter den Mincio und die Krane sofen nahmen Borghetto und Defchiera meg. Bey feinem Ginruden in das Benetianische erließ Bonaparte eine Proclamation, daß er feine andere Abficht habe, als den Reind zu verfolgen, und daß er die Religion, die Regierung und das Eigenthum der Burger refpectiren und alles, mas feine Armee bedurfe, baar bezahlen wolle. Nach der Schlacht ben Borghetto, dem Uebere gang über den Mincio und der Stucht des Reindes nach Eprol, schloßen die Franzosen Mantua ein und amangen den Reind, fich in diefe Stadt juruckzuziehen. Der Konig von Reapel fcbloß bierauf einen Waffenstillftand mit Bonaparte, und bon den fammtlichen verbunderen italienie ichen Furften, blieb niemand als der Pabft dem Bunde noch treu, bis denn endlich diefer am 23sten Rund ebenfalls einen Waffenstillstand ichloß, nach welchem er den Franzosen Bologna, Ferara und Ancona raumte, und fich verbinde lich machte, 24 Millionen Franken zu bezahlen. und ihnen mehrere Statuen, Bafen, Sandidrif. ten und andere tofibare Alterthumer zu überlaß Ein Theil der frangofischen Urmee mare Sirte gegen Livorno, wo felbst die republicanische Blagge beschimpft worden mar. Die Frangofen bemachtigten fich am 28ften Jung Der Stadt fo wie aller Raufmannswaaren, welche den Eng.

landern gehörten, und gehn Millionen am Ber-

General Beaulieu hielt es nunmehr unmoge lich, die immer bormarts bringende Daffe der frangofischen Urmee aufzuhalten; und mabrend fich nach Eprol juruckjog, legte er feinen Commandoftab nieder, der jest dem Reldmar, fcall Wurmfer unter einer anfehnlichen Berftarfung von Truppen eriheilt murde. Diefer 80 jabrige Seld vereinigte mit der Beschickliche feit und Lebhaftigkeit eines Junglinge in fich die Erfahrung des Alters, und feine Uebernahme bes Commandos beseelte von neuem den Muth Der Defterreichischen Urmee, deren Erummer Burmfer vereinigte, um mo moglich Mane tua ju entfegen und den Rrieg wieder ins Maylandische hinzuziehen. Er ließ ein ansehnliches Truppencorys über Salo marschiren und nahm den Frangofen Breecia meg, indem ein anderes Truppencorps in ihre Poften von Rarona eine drang, und über den Bardfee und die Etich gienge wodurch er die frangofische Urmee gwang, mit beträchtlichem Verluft Berona ju raumen. Bos navarte hatte feine gange Macht über Roverbello wieder vereinigt, um die Belagerung von Mane tua ju unterftugen. Die erworbenen Vortheile der Defterreicher machten es fedoch fur ibn nothwendig, diefe Belagerung schleunigst auf. jubeben, und über ben Mincio juruchingeben,

um dem Reinde nicht Beit ju lagen, die frango. fifche Urmee einzuschließen. Alle Diefe Plane wurden gut ausgeführt und vom Blucke unters flutt. Die Rrangolen nahmen Salo wieder meg, welches fie hatten verlagen mußen, und gelangten Durch verdoppelte Marsche wieder in den Besit von Breszia. Hierauf versammelte Bos naparte feine gange Macht neben dem Dorfe Castiglione, zwischen dem Gardsee und der Stade Mantua; Marschall Wurmser hatte ebenfalls seine Stellung in der Rachbarschaft Diefer Gegend genommen. 2m sten August fliegen die benden Armeen aufeinander. Gine Solacht begann, und wurde mehrere Lage bin, durch mit mechfelweifem Erfolg fortgefest, bis fich endlich der Sieg fur die Rrangofen erklarte, und Marfchall Burmfer, St. Dietta Gavardo und Roveredo raumen mußte. Der enge Raum diefer Blatter verstattet es nicht, hier alle die Schlachten und fleineren und großeren Befechte aufzustellen, worin die Frangofen faft jederzeit fiegten, und welche die bedeutenoften Plate in ihre Sande führten; der Berfager muß fich nur auf bas Borguglichste beschranken, mas besone ders in Beziehung auf Bonaparte die Aufmerke samteit der Lefer verdient .- Ben Diefer Belegene beit kann jener nicht umbin einen Beweis von Bonapartes befonderer Gegenwart des Beiftes u geben und von dem Scharffinne womit diefer

die Gefahr erblickte, ale er ben Calo und Car fliglione gegen den Feind ruckte, wo am folgenden Lage 4000 Defterreicher mit einer farten Caval ferie ben Lonado erschienen, und Bonaparte, deffen Eruppen womit er die Stellung des Reindes untersuchen wollte nur 1200 Mann fark maren, aufforderten fich ju ergeben. Der Ab. gefandte des Feindes ward mit verbundenen Que gen vorgeführt, und erklarte: bag ber linke glus gel der frangbischen Urmee eingeschloßen fen und daß fein General die Frangosen fragen tafe, ob fie fich ergeben wollten. "Beh und fage beinem Beneral,"-erwiderte Bonaparte,-"menn Die frangofifche Armee angreifen wolle, daß hier fep und ihn erwarte, daß er felbst mit feinem Corps gefangen fep, das eine feiner Colonnen durch unsere Eruppen ben Salo abgeschnitten ift, and daß ich, wenn er nicht in 8 Minuten das Bewehr ftreckt, ober wenn er nur ein einziges Bewehr abfeuern laft, alles werde niederschief. Bindet dem hetrn die Augen auf.-Erblicken Sie den General Bonaparte und feinen Generalftab mitten unter feinen braven Trups pen, und fagen Sie Ihrem Beneral, daß er eine gute Beute machen fann."-Babrend Bonas parte alles jum Ungriff vorbereitete, fuchte der feindliche General die Unterhandlungen zu wie derholen und zu kapituliren; allein Bonaparte verweigerte diefes, ließ fagleich um den Seind

ju taufden, die leichte Artillerie vorrücken-und der Desterreichische Beneral übergab fich mit seie nen Truppen ju Kriegsgefangenen.

Rach mehreren fehr empfindlichen Niederlasgen batte fich der Marschall Wurmfer mehr mit dem Ueberrefte feiner Armee Dantua juruckgezogen. Der Raifer bon Deutschland,\* durch den jest erfolgten Berluft der Lombarden und dem Manlandischen und durch das traurige Schickfal des braven und unglucke lichen Wurmsers beunruhigt, fuchte jene Unfalle Dadurch ju verbefern, daß er eine andere Armee von ungefahr 50,000 Mann jusammenbrachte, und folde unter dem Reldmarfchall Allvingy nach Italien fandte. Der Marfchall hatte den Dlan fich ungefaumt mit der Urmee Burmfer's ju vereinigen, ben defen Ausführung ihm aber Bos naparte eiligft juvorkam. Bende Dartheven standen sich ben dem Dorfe Arcola in Schlachte ordnung gegenüber .- Die Benerale Augeregu und Maffena giengen am 16ten Rovember über Die Etich und griffen die Borpoften der Reinde an, die fie in die Blucht trieben. Sie befturmten hierauf die feindlichen Batterien und eine Bleine.

<sup>\*)</sup> Diefen Titel führte ber Desterreichische Raifer bisgur Enennung ber verfchiedenen Ronige in Deutscha land und ber damit verbundenen fpateren Errichtung bes Rheinbundes.

mit mehreren Saufern umgebene Brucke bou Arcola, aber immer murden fie durch die Deftere reicher wieder juruckgeworfen. Augereau ergriff eine Rahne und trug fie bis auf Die Brucke ; allein diese Aufopferung feiner felbft blieb ohne ben gehofften Erfolg. Bonaparte befand fich mit feinem gangen Generalftabe bler, und verfammelte die tapferen Truppen um fich ber, die ben Lodi den Sieg erfochten hatten; indem ervom Pferde frieg, fich an ihre Spike ftellte, und mit dem Burufe: "Frangofen! folgt eurem Bee neral !" vordrang. Diefes aufmunternde Berfviel that die befte Birtung; von neuem Muth befeelt, drangen die Frangofen vor, aber-Das wuthende Reuer der Feinde von Der Brucke hielt fie guruck. Der gange Beneralftab mard suruckgeworfen-die Feuerichlunde ber Defterreider gertrummerten die Brude und Bonapare te fetoft fiel hinunter in einen Moraft, aus dem er fich nur mit Mube retten konnte. Am nache ften Morgen murde bie Chlacht erneuert, und die Nacht allein konnte bie Streitenden trennenge ohne daß fich der Sieg, auf die eine oder andere Seite entschied. Erft der dritte Lag brachte dies fen auf die Seite der Frangofen, indem die Corps von Augereau und Maffena die Desterreicher ums giengen und lettere genothigt maren; nach einem Berinft von 6000 Betodteten und Bermundes ten, vielen Befangenen und 18 Kanonen und 4

Fahnen Das Schlachtfeld zurähmen und fich über die Brenta jurudjugieben. Durch diefe ibre Miederlage verloren Die Desterreicher mehrere bedeutende Plage. Der Plan ber Raiferlichen, wie fcon ermahnt morden, gieng dabin, die Bertheidigungsilinie ber Frangofen über ben Saufen- ju merfen, an einigen Stellen durchzudringen, fich gegen Mantua zu werfen, diese Stadt ju entfeten, und das Rriegetheater ju perandern: Bonaparte traf jedoch die beiten Maakregeln Diefen Dian ju vereitein. Es wurden feche Ereffen und zwen Sauptfchlachten gelieferty wovon die eine ben Rivoli zwen Lage dauerte, und eine vollkommene Pliebertage ben Raiferlichen gur Folge hatte. In der zwepten murde der Benerat Provera mit feinem Erup vencorps, welches aus 6000 Mann Infanterie und 700 Mann Cavallerie bestand, eingeschlofen und ju Gefangenen gemacht. In Diefen blutis gen Sauptichlachten murden 3 Generale und mebr ale 15,000 Mann Rriegegefangene, 50 Kanonen und 24 Fahnen und Die gange Bas agge Der Defterreider genommen. Undere abnliche Unternehmungen ber faiferlichen Urmee blieben ebenfalls ohne den gehofften Erfolg; der Marichall Burmfer Connte feine Unterftubung ere marten und fah fich genothigt, das Schloß und die Stadt von Mantua ju überlagen und fich felbst mit seiner Armee ju ergeben. Die

Kapitulation ward am 2ten Februar 1797 unterzeichnet, nachdem Diese Belagerung den Oesterzeichern 24,000, und den Franzosen nicht wenisger als 22,000 Mann gekostet hatte.

Der vorhergeschloßene Waffenstillstand mit dem Hofe zu Rom war von diesem wieder aufgehoben worden. Die franzbische Armee drang daher in das pabstliche Gebiet ein, bemächtigte sines großen Theils des Kirchenstaates und ließ dem Pabste nichts als Sabina und nebst Rom einen Theil der Kirchengüter übrig, wohdurch der heilige Bater bestimmt ward, einen Friedenstractat zu schließen, der am 19ten Festuar zu Tolentino unterzeichnet wurde.

Meister von Stalien, mußte dafelbit bas Revolutions, Spftem eingeführt werden, um-Diefes gand Durch Grundfage und gemeine fcaftliches Interefe an Frankreich zu fetten-D. h die alte Regierung mußte dort zerstort werden, um Frenheit und Bleichheit dafür einzue führen. Bonaparte mußte ermarten, Die Beifte Nichteit, ben Abel, und alles, mas von deren Difche kebt, auf den Sale ju bekommen. 216 ten Diefen Widerstand fah er vorher, und folog ibn, ohne bas Bolf aufzuwiegeln, durch Die Bewalt der Waffen zu besiegen. Bonas parte batte große Thaten gethan, er nahm dem gemaß auch eine Stellung und Sprache an. -Es gelang ibm, indem er die Mannszucht

ben der Armee aufrecht erhielt, Aufstande streng bestrafte, und besonders dadurch, daß er die Cisalpinische Republik ftiftete, sich jum Beichuger von Italien aufzuwerfen. Durch die Einfesung Diefer Republit erfullte er ben ente fchied enen Bunfch der Staliener- ben, unabbane gig zu werden. Auf diese Art gab er ihnen große Soffnungen, nur von ihnen hieng es ab, folde erfüllt ju feben, indem fie mit Rranfreich gemeinschaftliche Sache machten. Don Diesem Augenblicke an waren fie alfo die Berbundeten Frankreichs. Diefer Bund wird gwischen bene den Nationen lange fortdauern, weil fie fich auf geleiftete Dienfte und gemeinschaftliches Intrefe grundet. Bende Bolfer haben gleiche Depe nungen und gleiche Triebfedern. Ohne Bonas parte murden fie ihre alte Beindschaft behalten haben. - Am 10ten Mar; erließ demnach Bo. naparte eine Proclamation an feine Armee, Die bier im Auszuge mitgetheilt wird, weil fie alle bisherigen Bortheile Diefes Feldzuges foile dert.

"Soldaten! Die Eroberung von Mantua beendigt gegenwärtig einen Feldzug, der euch gerechte Ansprüche auf unsperblichen Ruhm und auf den Dank des Vaterlandes ertheilt. Ihr havt in 14 größeren Schlachten und in 17 Gefechten den rühmlichten Sieg davon getragen.

Ihr habt mehr als 100,000 Gefangene ges macht, mehr als 500 Feldstücke und 2000 Kanonen und andere Kriegsgeräthe erbeutet. Das Land welches ihr erobertet, hat unserer Armee Sold, Nahrung und Unterhalt gegeben, und ihr habt 30 Millios nen dem Vaterlande, jur Unterstüßung der Staatskaße geschickt. Ihr habt das Musseum zu Paris mit mehr als 300 alten und neueren italienischen Kunstwerken bereichert.

"Die Cisalvinische und Lombardische Republik verdanken euch ihre Krenheit. Die Konige von Sardinien und Reapely der Pabst und der Herzog von Parma bas ben Die Berbindung unferer Feinde verlafe fen, und fich um unfere Freundschaft bewore ben. 3hr habt die Englander aus Livorno und Corfifa vertrieben; aber noch habt ihr nicht alles vollendet. Bon fo vielen gegen uns verbundeten Burften ift jest der deutsche Raifer allein als Feind übrig. Es bleibt uns feine Soffnung jum Brieden, wenn wir uns nicht aufmachen, um ihn in dem Bergen der bfterreichischen Staaten gu erringen. Auf dann! lagt une nicht gegern an Diefes Werk ju legen und es ju vollen-Den, 2c."

Die Ueberrefte der Oefterreichischen Armee wurden jest durch die festen Anftrengungen des

Raifers um ein beträchtliches mit ansehn, lichen Truppencorps verstärft, und der Erzher jog Carl, der sich bisher am Rhein gegen die Republicaner so vortheilhaft ausgezeichnet hatte, jum Obergeneral dieser 4ten Armee bestellt. Man erwartete von diesem jungen General, dem Brusder des Raisers, daß er die Riederlagen seiner Borgänger auslöschen werde, um so mehr, da die Franzosen ebenfalls viele Leute verloren hatsten, und die Streitfräste in Hinsicht der Zahl in keinem Bergleich gestellt werden konnten. Man berechnete aber nicht, daß Bonaparte das Bolküberall auf seiner Seite hatte, das unter dem Joche des Despotismus schmachtend auf eine Belegenheit daselbe abzuschützeln, wartete.

Das französische Directorium suchte nun Bosnapartes Armee durch mehrere Corps von der Rheinarmee zu verstärken, und die Franzosen nahmen jest ihre Stellung an den Usern der Piave und Lavisio, mahrend die Desterreicher die gegenseitigen User besetzt hielten. Nach dem Uebergang über die Flüße Piave und Taglias mento und der Wegnahme von Gradiska, wos ben mehrere blutige Gesechte zum Nachteil der Kaiserlichen vorsielen, ließ Bonaparte seine Armee gegen Görz vorrücken, wo er am 20sten Marz einrückte, in der Absicht, sich jest, Itasliens versichert, in das Herz Desterreichs zu was gen. Die französische Armee seste sich nun

gegen Karnthen in Bewegung und Bonaparte führte einige Colonnen gegen Eprol, welches Die Desterreicher befett hielten. Rach mehreren Treffen, morin die Frangofen fiegten, und noch der Uebergabe von Brieft, drangen diefe in Bolgen und Briren ein, griffen Infpruck an und bemeifterten fich defelben. Bey allen diefen Actionen verloren die Defterreicher einen großen Theil ihres heers, und ihrer Bagage. Obe gleich Bonaparte in 6 verschiedenen Ereffen feis ne Reinde aufs neue geschlagen und die Balfte ihrer Urmee gernichtet hatte und zwar in einem Beitraum von 21 Lagen, mar defenungeachtet feine Lage nicht gang fo, wie er fie munfchen moche te. Er mar jest durch die weite Entfernung vom Baterlande aller Sulfsquellen beraubt, mitten in einem gande, das dem bisher pagirten durche aus unahnlich mar: Die Befahr abgeschnitten ju werden, die Bemertung, daß die Ginwohe ner des Landes in Mage jur Bertheidigung aufe gerufen, die icon ohnedieß aus Bewohnheit dem Saufe Defferreichs ergeben maren, bie Madricht daß Moreau, der die Rhein, und Mosel. Armee commandirte, noch nicht über ben Rhein habe geben tonnen, um durch Bavern ber zu feinem Benftande berbenzueilen, wie er foldbes erwartet batte-Diefes alles maren triftie ge Erunde, welche Bonaparte für nothig finden ließen, die Sprache der Mäßigung anzunehmen,

um feinen eigenen Rubm und benjenigen feiner Armee ju fichern. Er fcbrieb demnach an feinen Begner, moben er ihm die Leiden Des Rrieges auseinanderfeste, welche feit 6 Jahren Guropa bermuftet hatten und ihm ju verfteben gab, wie erbaig er fen, Frieden ju foliegen. Der Erje beriog versicherte dem General Bonaparte in feis ner Untwort feine ausgezeichnete Dochachtung, mit der Bemerkung jedoch, daß er durchaus feie ne Boamacht habe, fich in Unterhandlungen eine Julagen. Aus Diefer Untwort ichlog Bonaparte. daß Defterreich dem Frieden ganglich abgeneigt ftv, und aufgebrache darüber, guefte er nach eie nigen Gefechten gegen Wien, die Sauptftadt des Raifers vor. Seine Borpoften fanden nur noch 35 Stunden davon entfernt, und die Befahr ward nur durch einen Waffenftillftand abges weudet, der auf dem Schiofe Eckenwald ben Leoben in Steuermark am Bren April geschloßen wurde, indem der Kaifer, endlich auf die Stime me feines Bolks horend, die Rabne der Repus blit in feiner Sauptstadt aufgepflangt ju feben fürchtete. Um 18ten April wurden ichon die vore laufigen Friedensvorschlage auf eben demfelben Schloße unterzeichnet, die jur Grundlage des Friedenstractats von Campo Formio dienen follten.

Bu dieser Zeit hatten sich im Rucken Bongs partes die Benetianer in Italien, die sich ims Dieners by Google mer als Feinde der Republik gezeigt, angelegen sepn lagen, eine Gegen Revolution zu unternehmen. Bonaparte sandte daher den General-Augereau mit 25,000 Mann nach Benedig, ließ die Arfenale und Festungswerke wegnehmen, und in wenigen Tagen war eine democratische Staatsverwaltung eingesetzt. Das Bolk in Genua erhielt gleichfalls bald nach der Nevolution in Benedig eine democratische Regierung, und verwechselte seinen Ramen mit dem der Lisgurischen Republik.

Der Friede zwischen dem Raiser Franz und der franzosischen Republik wurde nun nach mehreren Unterhandlungen' am 17ten October 1797 unterzeichnet, worin unter andern die Entssaung der Ochterreichischen Niederlande (Belsgien), die Genehmigung der Cisalpinischen Respublik, und die Anerkennung der Gränzen von Frankreich wie sie von dem National Convent waren bestimmt worden, die Haupt Artiskel waren. Der Friede von Campo Formio war demnach eine glorreiche Acte für Frankreich, und der Erkämpfer derselben—Bonaparte.

Bon diesem Augenblick an fah sich Bonaparte nicht mehr als bloßer General, sondern als ein Mann an, der berufen war, auf das Schicksal der Bolker Einfluß zu haben. Wir erblicken ihn demnach in der Geschichte.

## Belbjug nach Egypten und Sprien gegen bie Dameluden und Tarten.

Nachdem Bonaparte nun den Krieden auf dem Continent bergestellt batte, tangte er am 20ffen Rovember wieder zu Baris an, wo er unter dem Bejubel des Bolts und den Dantfagungen der Regierung auf das ausgezeichneiste empfangen wurde. Dur mit England mar die Repus bit noch im Rriege, aber aus Mangel an einem Schlachtfelde ließ fie Diefer Rrieg unthatig. Eine feltfame, ungeheure Unternehmung, Deren Folgen vielleicht berechnet, vielleicht nicht berech. net maren, wurde bemnach erfonnen. Jahren hatten Die Bens (Oberbefehlshaber) der Mameluden in Egypten die Franzofen, welche fich dort niedergelagen hatten, auf die unerhörtefte Urt bedruckt, und auf Unftiften der Englischen Regierung hatten fie Diese Bedrudungen im Jahre 1794 noch mehr verdoppelt und mandten alles an, um das Anschen und den handel der Frangosen in Egypten ju vernichten. Alfo 1) um durch Bertreibung ber Beps die Sicherheit des frangbifchen Handels in jee nem Lande zu bezwecken; 2) um die Armee zu beschäftigen und 3) hauptsächlich um die Enge lander zu taufchen, und die Eroberung vermits uft eines Durchzuges durch Arabien und Perfien

auf die Englischen Besitzungen in Oftendien auszudehnen ; Diefes fcheinen Die Abficht einer Don To vielen Leuten als abentheuerlich betrache teten Expedition gewesen ju fenn. Db diefer Man aber aus dem Ropfe Bonapartes oder feis ner Reinde entsprang, die ben bem Rubme diefes jungen Generals ihr Unfehn und ihre Dache verdunfelt faben, und durch jenen Plan Beles genheit ju haben glaubten, ben Stalienischen Seld mit feiner Armee aus Frankreich ju vere bannen ; diefes getrauet fich der Berfager nicht ju beurtheilen, weil über diefe Expedition ein ftetes Duntel felbft in Frantreich herrichen wird. Nachdem man alfo die nothwendigen außeror. dentlichen Borbereitungen ju einer folchen Unternehmung beendigt hatte, gieng Bonaparte am 20ften Man, 1798 mit einer ungeheuren Slotte bestehend in ungefahr 300 Segel mit Inbegriff Der Liniens Schiffe, Fregatten und Transports Schiffe und einer Armee von ungefahr 35,000 Mann alter gedienter Truppen bon Toulon unter Segel. Eine Abtheilung Diefer Flotte fegelte gegen Maltha, gerftorte ben boreigen Bund ber Malthefer Ritter, weil diefe nur den Englane bern dienten, und ließ eine binlangliche Be fagung jurud. Den 25ften Juny befand fie fich ben den Ruften von Candien, am 29ften ben den Afrikanischen Ruften und am Boften lief das Geschwader in die Rhede von Alexandrien ein.

two die Englander schon seit 3 Tagen vor Anker lagen und die Franzosen zu finden glaubten. Ungeachtet der übelen Beschaffenheit des Meeres und des Windes, geschah die Landung noch in derselben Nacht, und den Zeen July bereitete man sich auf einen Angriff auf Alexandrien vor, welches man sogleich mit der lebhastesten Gewalt wegnahm, nachdem Bonaparte einen Brief an den türkischen Pascha von Egypten vorausgehen ließ, worin er unter andern, nachdem er dem Pascha seine Anhänglichkeit an die hohe Pforte und das Berlangen, blos die Beys auszureiben, versichert hatte, sagte:

"Du bist ohne Zweisel schon davon unterrichtet, daß ich nicht in der Absicht komme, um et, was gegen den Sultan und Eure Religion zu unternehmen. Du weißt daß die franzosische Nation die einzige befreundete Nation mit dem Sultan in Europa ist; komm daher zu mir, und vereinige Dich mit mir, die Beys zu ver, derben."

Bonaparte benutte das Schrecken, welches die franzosische Armee einsidste, und marschirte unverzüglich gegen die Mamelucken, ohne ihnen zu einem Vertheidigungsplane oder Angrisse Zeit zu laßen. Ohne Verzug brach er nach Cairo auf, und nach einer schrecklichen Schlacht ward diese Stadt von den Franzosen in Besitz genommen, wo Bonaparte am 22sten July

feinen Einzug hielt, nachdem er eine Broclamas tion erlagen batte, morin er den Ginmobnern Berechtigkeit und Sicherheit und ungeftorte Ause übung ihrer Religion jufagte. Nachdem er fich nun in Cairo feine neue Eroberung gefichert batte, feste er fich wieder in Marfch, um gang Egopten ju erobern, und ben Ibrabim Ben mit feiner Armee ganglich aufzureiben, indem diefer gegen Sprien ju flob. Babrend Bonaparte den Ibrahim verfolgte, machte ihm indeff ein une gluckliches Ereigniß jeden Ruckzug unmöglich. Das war namlich die bekannte Schlacht am: Iften August, mo das frangbiifche Befchmader auf der Rhede von Abufir von den Englandern gange lich gefchlagen mard, und die letteren zu Berren-Des Meeres machte.

Bonaparte's Scharfblick sabe das Ungluckder franzosischen Flotte bep Abulir voraus.
Nachdem er sich eingeschifft hatte, ersuhr er, daßNelson das Meer mit funfzehn Linienschiffen beseitst bielt, und als er auf sechs schwedische, nachNeapel bestimmte Fahrzeuge traf, ließ er die Capitains derselben an Bord seines Schifstes kommen und lud sie ein, ihm zu folgen, um dadurch den Englandern die Renntnise seines Marsches zu benehmen. Auf die Borstellungder schwedischen Capitains, daß dieser Weg gesegen ihren Vortheil sepn wurde, forderte sie Bosnaparte auf, daß sie in den Hasen von Cagtiart,

in Sardinien einlaufen und bort ein paar Lage verweilen mochten, um ihm Zeit zum Weitersegeln zu laßen, woben er sich blos mit ihrem Cherenwort begnügte, welches sie auch gehalten harben.

Als er zu Alexandrien ankam, schrieb er am3ten July an den General Brueps, binnen vier und zwanzig Stunden in den Hafen dieser Stadt einzulausen, und, wenn sein Geschwader hier nicht eindringen konnte, unverzüglich das grobe Geschüs und alles, was für die Landarsmee bestimmt sep, auszuladen und sich nach Corfu zu begeben. Bonaparie ersuhr jedoch, daß der Armiral seine Aufforderung nicht bestolgt hatte; er schrieb deshalb einen Brief an ihn, worin er ihn nochmals dringend aufforderte, nicht eine Stunde zu verlieren um entweder in Alexandrien einzulausen, oder sich nach Corfu zu begeben.

Der Admiral glaubte nicht, daß er eine Lange dung vor Alexandrien, über den Klippen, woschon mehrere Schiffe ihre Anker verloren hatten, wurde bewerkstelligen können, und segelte daher nach Abukir, wo sich ihm ein guter Ankergrund darbot, und hier verlor er seine ganze Flotte. Er selbst bezahlte seinen Fehler mit. dem Leben. In einem Briefe, der die Erhabenheit seiner Denkungsart deutlich darstellt, drückte sich Bo

naparte unter andern hierüber auf folgende Art

ich nicht nach Corfu begeben wollte, bevor er fich nicht nach Corfu begeben wollte, bevor er fich nicht von der Unmöglichkeit einer Landung in dem Hafen von Alexandrien und von der Nothe wendigkeit eines Rückjuges überzeugt hatte. Wenn er beh diesem traurigen Ereigniße fehlte; so hat er seine Fehler mit einem rühmlichen Lode gebüßt."

"Dan Berhängnis hat ben diesem Ereignise, wie in so manchen andern, beweisen wollen, daß es, wenn es uns ein Uebergewicht auf dem festen Lande über unsere Segner zugesteht, diesen die Herrschäft des Meers ertheilt habe. So hart indeß auch dieser Schlag senn mag, so ist er doch keineswegs der Unbeständigkeit des Slücks ben, zumeßen, das uns noch immer begleitet, und weit entfernt, uns zu verlaßen, uns in diesem unserm gegenwärtigen Unternehmen mehr als jemals unterstügt."

"Als ich vor Alexandrien anlangte und erfuhr, daß die Englander schon einige Tage vor uns mit einer starken uns überlegenen Macht dort angekommen waren und uns erwarteten, warf ich mich ungeachtet der heftigen Sturme, welche unsern Schiffen den Untergang drohten, unversüglich an's Land. Ich erinnere mich, daß ich in dem Augenblicke, wo die Zubereitungen zur

kandung getroffen wurden, und wir in der Endfernung ein Kriegsschiff, (welches die Justice war, die von Mattha juruckam,) demerkten, austief: "Siuck! willt du mich verlaßen? Rur noch funf Tage bleib ben mir." Ich marschirte die ganze Nacht; mit Andruch des Tages griff ich Alexandrien mit 3800 Mann abgematsteter Truppen ohne Kanonen und fast ohne Kartatschen an, und in fünf Tagen war ich Meisster von Rosette und Demanhour, und nur des, halb, weil das Stück sabe, daß seine Untersstügung überflüßig sep, übertieß es unsere Flotte ihrem Schicksal."

Diefer ungludliche Borfall hob jedoch teines. wegs ben Marich Bonapartes und feine Untere nehmungen auf, und nach einer Reibe von Erefe fen, worin die Frangofen jederzeit fiegten, feste fich die frangofische Armee in Marsch nach Gp. rien. Sie kam nach den schrecklichsten Stras paken gludlich durch die Buften und auf die Ebenen von Sagah, wo ichon ihr herannahen den Reind verscheuchte. Die Eroberung von Gazah jog die von Jaffa nach fich, welches lete tere nach einer Belagerung von dren Sagen mit Sturm erobert murde. Mit fiegreichen Schrite ten drang Bonaparte immer weiter vor, fest enticologen, feine Siege weiter ju verfolgen, und die Reinde bon allen Seiten anzugreifen. Er kam in der Gegend ben dem Berge Sabor

an, wo bie bekannte große Schlacht vorfiel, in welcher ben ber außerordentlichen Sapferteit bepder Beere der Sieg lange fcmankend und une entschieden blieb, bis endlich die Reinde den Rrans sofen unterlagen und die Rlucht ergriffen. diesem erfochtenen Siege, woben die Tranzosen die ganzen Magazine und die fammtliche Bagage Des Reindes, Die aus mehreren reich beladenen Rameelen bestand, erbeutet hatten, fehrte Bos naparte nach St. Jean d'Acre juruch, um diefe Stadt ju erobern; allein Die Deft, welche bier wuthete, die Nachricht von einigen ausgebros chenen Emporungen in Egypten und andere widrige Umftande bewogen ibn, die Belagerung Diefer Stade aufzuheben, indem er folgende Proclamation an feine Armee erließ :

"S o l d a ten! Ihr send die Bufte, welche Asien von Africa trennt, mit große, rer Schnelligkeit als eine arabische Armee durchlaufen. Die Armee, welche auf dem Marsche war, um Egypten an sich zu reissen, ist verheert; ihr habt ihren Anführer gefangen genommen, und seine Feldequipage, die Bagage und Kameele erbeutet, und euch der vortheilhaftesten sesten Plate bemächtigt. Ihr habt auf den Gesilden des Berges Tabor diese Menschenmenge zerstreut, die aus allen Theilen Asiens bersbepftrömte, um Egypten zu plündern.

Die brevfig Schiffe, welche ihr vor Acre antommen fabet, trugen die Armee melde Alexandrien erobern follte ; aber genothigt in Acre einzulaufen, bat Diefe bier ibre Bestimmung beendigt, und einen Sheil ibe ger Sahnen verherrlicht unfern Gingug in Egypten. Endlich nachdem wir mit einer Sandvoll Menfchen den Krieg dren Monate hindurch in dem Bergen von Sprien mit Glud unterhalten, vierzig Felbftude, funfe gig Sahnen erbeutet und 6000 Befangene gemacht, und die Festungswerte von Gaja, Baffa, Caiffa geschleift haben, find wir im Begriffe, aufe neme in Egppten vorzudringen, und die Beit gum Aufbruche ift erfchienen.

Mur noch einige Tage und ihr habt die Hoffnung, den Pascha mitten in seinem Palaste gefangen in nehmen, aber unsere Unternehmungen verstatten nicht den Bertust von mehreren Tagen, welche die Wege nahme des Schloßes d'Acre kosten murde, und die tapferen Krieger, welche ich überdieß hier verlieren wurde, find zu wichtigeren Operationen nothig.

"Soldaten! Wir haben eine Bahn von Beschwerden und Gefahren burchlaufen; jedoch neue Gelegenheiten jum Ruhm erwarten euch, und wenn auch in dem Gemuhle der Schlachten jeder Sag

burch ben Sod eines braven Cameraden bezeichnet wird, fo fall diefes und nicht abschrecken, den Sieg zu erringen, u. f. w."

Die Belagerung von Acre nach vielen ems pfundenen Berlusten austebend,\*) war nun Bonaparts genöthigt, alle schwere Artisteries sücke zunückzulaßen, indem man folche theils in die See warf, theils vergrub, von denen jes doch ein großer Theil in die Hände der Englans der siel. Die Franzosen sprengten die Festungss werke von Jassa und Gnza in die Lust und zogen sich durch die Wüste wieder nach Cairo zurück. Obgleich diese Eppedition der französischen Ars mee einen Vertust von 3000 Mann zusügte, nams lich 700 welcht an der Past starben, und 500 die

Die biefer Gelegenheit ermabne ich noch eines Umftanbes. moburch fo viele Schriftfteller bem Character Bonapar= tes ben Stempel ber Miebertrachtigfeit aufbruden. befanden fich vamlich in den Telbhofpitalern ber frangofifchen Armee nabe an 6000 Mann, die an ber Deft fcmer und ohne Doffnung barnieber lagen. Da es eine Unmbglichfeit mar, die Rranten mitzunehmen, Bonaparte aber vorausfah, daß folde vom Feinde auf Die emporendfte Art geopfert werben murben, fo glanbte er fich berechtigt, bie Leiden feiner eigenen Rranten burch fcnelles Gift ein Ende ju machen. Es ift bies in ber That ein Bug, ber bem gefühlvollen Menfchen bart er= fcbeinen muß, obgleich es fur die Rranten gemißermaf= fen nur ein Binberungemittet und eine Abwendung ihres bevorfiebenden elenden Schidfale mar. Digitized by Google

in der Schlacht getodtet murden, ausgenommen Die 1800 Mann, die durchaus unfahig maren ihrer Bunden wegen, Dienste ju thun, folgten Benungeachtet Die Truppen ihrem General jum Ufer des Dile, um fich mit der dort gelandeten Armee des Großsultans ju megen. Sobald Bonaparte in Erfahrung gebracht, daß eine iufische Flotte von ungefahr 100 Segel zu Abus fir angekommen fep, und mit guten Truppen versehen, Alexandrien ju belagern brobe, beblof er in Person gegen die Turken zu marschis ten; und damit der Feind feinen Beuftand von den Mamelucken erhalten konne, fandte er den Beneral Deffair jum zweyten Male gegen dies felben ab. Bey feiner Unfunft an der Rufte des Mittellandischen Meeres erfuhr er, daß der Reind, ungefähr 18,000 Mann ftark, unter Muftapha Dafcha Miene mache, fich mit ben Eingeborenen zu vereinigen; erifeste daber feine Armee am Morgen des 25sten July in Beme. gung, und nach einem zwepftundigen Marfc fliefen die bepden erbitterten Armeen auf einans der. Durch die geschickten Bewegungen ber frangonichen Armee wurden die Eurken unter dem firchterlichften Kampfe aus ihren Berschanzune Di getrieben, mahrend die Artillerie ein schrecke hoe Blutbad unter ihnen anrichtete. Ihre Lie din durch die Cavallerie des frangbilichen Genes als Murat durchbrochen sebend, suchten sich die Digitized by Google

Burten durch die Rlucht ju retten. Richts Fonnte fie jum Salten bringen, und fortmabrend von den Frangofen verfolgt, fturgten fich mehr als 10,000 Mann in die Kluthen des Stroms, mo fie größtentheils ihren Sod fanden. Muftapha Pasca, der Oberbefehlshaber der turkischen Armee murde nur mit 200 Mann gefangen, die übrigen lagen auf dem Schlachtfelde; alle Belter und Bagage nebft zwanzig Kanonen, von denen zwey dem Sultan vom Londoner Hofe jum Beichent gemacht morden, fielen in die Sande der Gieger. Die Barnifon von Abufir übergab fich nach einem viertägigen Widerstans De mit 2000 Mann ju Rriegsgefangenen. Durch Diefe nur 14 tagige Unternehmung der Burten verlor der Gultan demnach eine Armee von 18,000 Mann und einen ichonen Urtillerie- Dart, als Bonaparte über Tunis plotlich Radricten von Europa erhielt, aus denen er den flaglichen Buftand Kranfreichs, die Berabfintung des Dis rectoriums, und die Erfolge der neuen Berbuns Dung Desterreichs, Ruglands u. f. w. erfah, und die ibn bestimmten, feinen Blan zu andern, und nach Franfreich jurudgutebren, mo feine Begenwart febr nothig ju fenn fchien.

Diefer sein Entschluß ward jedoch vor jeder, mann sehr geheim gehalten und der General Berthier mar der einzige, welchen Bonaparte damit vertraut machte. In einem Briefe der

nicht eber als 24 Stunden nach dem Empfang durfte eroffnet werden, übertrug Bonaparte das Commando der Armee dem General Rieber. Die Abreise selbft mard auf den 21sten August festaefest, tonnte aber wegen ungunftiger Bite terung am 23ften erft geschehen, und nach einer langen Sahrt landete Bonaparte in Begleitung der Generale Berthier, Murat, Lannes und Une dreoffi am 7ten October ju Frejus, mo feine Une mefenheit den Enthusiasmus des Bolfs erregte. Sein Rriegeruhm machte allen benen wieder Muth, die gefchlagen ju merden fürchteten. Auf feinem Wege ftromte alles berbey - feine Reise glich einem Triumphauge und ben feiner unerwarteten Anfunft in Daris am 13ten Defele ben Mongts begriff er, daß er alles in Krankreich vermochte-



Trauriger Buftand Frankreichs gegen bas Ende bes Jahrs 1799. Schlacht von St. Eloud. Beränderung der franzbfischen Confitution und Bonapartes Ernensung zum ersten Conful der Republik.

Die Schwäche ber französischen Regierung hatte sie an den Rand des Verderbens geführt. Alles mar in der größten Zerrüttung und Gah, rung. Das geschzebende Corps, die ausübende

. Gewalt und der Rath der 500 murden verachtet und verspottet, und alle Umftande schienen einen Burgerfrieg und eine furchtbare unvermeidliche Eprannen nach fich ju gieben. Jeder wollte das Baterland retten, und that ju dem Ende feine Worschläge. Man machte Bonaparte jum Bertfauten derfeiben; er mar bas Berg der Berfdmorungen, aber niemand fand an der Spige aller Diefer Projecte, der fahig gemefen mare, fie auszuführen. Alle rechneten auf Bos navarte, weil fie feines Degens bedurften. aber jum Zwecke ju gelangen, mußte borber Rrieg geführt, Frieden gemacht, die Menge der Partheyen gestillt und Bonapartes Unfehn bes grundet werden. Bonaparte fab ein, daß die große Mafchiene, Die man Regierung nennt, wieder in Bewegung gefest werden mußte; ihm war das Gewicht diefes Widerstandes nicht une bekannt, und er fühlte fich gewiß damals geneig. ter, Frankreiche Militair . Macht wieder in Die Sohe ju bringen, als es ju regieren. Es fonne te ihm aber ben feiner Bestimmung teine Wahl übrig bleiben; benn es mar mohl nicht schmer, einzusehen, daß die Berrichaft des Directoris ums ihrem Ende nahe fen, und an defen Stelle eine Militair, Macht gestellt werden muße, um den Staat ju retten. Das Directorium konnte daher nur durch Bonaparte oder die Anarchie schrecklichen Wiederholungen und die

fisheren Blutdergießens ersest werden. Frankreichs Wahl und die öffentliche Mennung mas
ren nicht mehr zweiselhaft. — Bonaparte schlugvor, das Directorium durch ein Consulat zu ers
sisen; so weit war er damals entsernt, den Ges
danken an eine souveraine Macht zu faßen. Die
Republieuner schlugen die Wahl von zwey
Consuln vor, Bonaparte verlangte deren dren,
der erste Rang kam ihm in dieser Drepheit von
Rechtswegen zu—das war was er wollte.

Die Republicaner trauten feinem Berschlage nicht; sie glaubten eine Art von Alleinherrschaft in diesem Trumvirate wahrzunehmen, und versbanden sich gegen ihn. Alle Parthepen stellten sich jist unter zwey Fahnen; auf der einen Seite standen die Republicaner, die sich seiner Befordtrung widersessen; auf der andern stand ganz Frankreich, welches sie forderte. Sie war das mals aber unvermeidlich, weil die Majorität stets den Sieg davon trägt.

Am 9ten November versammelte sich der Rath der Aiten des Morgens um 7 Uhr zu einer außersotdentlichen Sigung und erließ ein Defret, welches das gesetzgebende Corps nach St. Cloud berlegte und Bonaparte zum Bollstrecker des Defrets ernannte. Um neun Uhr wußte das Directorium noch nichts von dem was sich zugestragen hatte. Es hielt hierauf eine Zusammens lunft, ben welcher nur dren Mitglieder erschienen,

und von keiner Seite erhielten sie die verlangeten Aufschlüße, sondern wurden an Bonaparete verwiesen. Barras, Gohier und Moutins ließen den General Lefevre vor sich fordern; dieser erklärte aber, daß er nur Bonaparte Reschenschaft ablegen werde, welcher gegenwärtig seyn Chef sep, und so sahen diese Personen den Augenblick herannahen, der ihrer gemisbraucheten Gewalt ein Ende machen sollte.

Es ward fogleich ein anfehnliches Truppens Corps in dem großen Barten des Palaftes verfammelt, und Bonaparte erflarte denfelben in einer Proclamation ben der Mufterung, daß er das Commando nur in der Absicht übernommen habe um den Kranzofen die Früchte feiner Siege ju fichern. "In welchem Buftande" fprach er ferner "hab' ich Franfreich verlagen, und welchem Buftande finde ich es wieder. 3ch habe euch den Frieden juruckgelagen, und finde jest Rrieg. 3ch habe euch Eroberungen juruckgelase fen, und finde jest eure Grangen von den Reine Den beunruhigt. 3d habe eure Arfenale mit allem nothigen reichlich verfeben, und finde fie bon allem entbloft wieder. Eure Ranonen find vertauft, die Sulfsquellen des Staates find erfcborft, und man bat zu den druckendften Dite teln feine Buflucht genommen, die weder mit den Forderungen der Berechtigfeit noch der Rlugheit bbereinstimmen. Wo find die Capferen, Die

hundert tausend braven Kameraden, welcht ich mit Lordeeren bekränzt zurückließ? was ik mit ihnen geworden? wohin sind sie gekommen? sie sind todt?"—Erfüllt von Zutrauen gegen ihren Shef und von dem Berlangen, (wie wir glauben wollen) die neuen Unruhen beendigt zu sehen, versammelten sich die Truppen zu St., Cloud, wo sich die bepden Rathe zu der bestimmten Stunde vereinigten.

Der Rath der 500 mar mit der Acte Des Rathe der Alten febr unjufrieden; er verfame melte fich ju St. Cloud, und die Gigung mar außerft fturmifc. Man fdrie und tobte gegen das erlagene Decret, fo fehr man fich auch anges legen fenn tieß, diefes durch zwen Proclamatios nen als eine Sicherheitsmaasregel ju erflaren. und es liefen fich die ichlimmften Ereignife bee fürchten, als ploblich Bonaparte unbewaffnet und mit unbededtem Saupt in den Saal trat, an defen Eingange er Die Grenadiere, welche ibn begleiteten, jurudlief. - Man fturmte auf ibn ein. und Dolche murden auf ihn gezuckt, um ihn nies der ju ftogen ; eine Brenadier, Thome, fprang fonell berben und fieng den Dolchftog, der Bonaparte vernichten follte, mit dem Arme auf \*)

<sup>3)</sup> Diefer Grenabier ftarb bald barauf an feinen Bunben, Um biefem braven Mann ein ewiges Dentmal zu feten, ließ Bonaparte bas Berg beffelben in einer golbenen Rapfel vermahren, und biefes bem 16ten Linien = Regis

Bonaparte suchte in einer Rede die nabe drosbende Gefahr, worin das Baterland ichwebte, zu schildern und zur Acttung deßelben aufzusordern; allein man überräubte ihn und von allen Seiten ertonte das wilde Geschrep: "Fort! fort mit dem Dictator!" Der Präsident, Lucian Bonaparte, suchte seinen Bruder zu schühen; allein man achtete nicht auf ihn, sondern stürmte auf ihn selbst ein. Der General Lesevre drang hierauf mit Grenadieren in den Saal, und zwang die Bersammlung denselben zu räumen.

Der Rath der Alten formirte einen Generals ausschuß, und ernannte eine Consular. Commission, welche aus Bonaparte, Siepes und Roger Dacos bestand. Am 14ten December wurde num Bonaparte jum ersten Consul erklärt, und Cambaceres und Lebrun als Mit. Consuln erswählt.

ment, ben bem ber erfte Grenadier von Frankfeich (fo wurde namlich Thome uod feinem Tode genannt) geftans ben hatte, fortwährend nachtragen. Der Rame Thome wurde noch in späteren Zeiten stete bem Regimente absgerufen, und ber alteste Grenadier mußte für ben Bereftorbenen Antwort geben. Db biele Ceremonien noch jeht flattsinden, oder sich mit dem Sturge Bonaparted endigten, kann ber Berfager nicht fagen.

Bonaparte als Conful. Brief befelben an ben König von England. England ichlägt die Friedensvorschläge aus. Fortestung des Kriegs. Zwepter Merkwürdisger Feldzug in Italien gegen Desterreich. Zug über den St. Bernhard. Schlacht von Marengo. Bonapartes Rückunft nach Paris.

Der öffentliche Wunsch hatte Bonaparte' jest die erste Stelle im Staat gegeben; die Koniglichen waren nicht zum Vorschein gekommen, die Maße der Nation hatte ihr Zutrauen in ihn gesieht, denn sie wußte, daß die Revolution keine besere Burgschaft haben konnte als die seinige. Bonaparte hatte nur dann Gewalt, wann er sich an die Spise derselben stellte, denn hatte er sie ruckwarts gehen laßen, so wurde er sich auf dem Boden der Bourbons\*) befunden haben.

In der Beschaffenheit seiner Macht mußte Bonaparte darauf sehen, daß alles neu war, damit
der allgemeine Chrgeiz daben Nahrung fande.
Es war aber nichts fest bestimmtes in derselben,
und dieses scheint besonders ihr Fehler gewesen
ju sepn.

<sup>\*)</sup> Bourbon ift ber Rame bee fruberbin und noch jest res gierenben Roniglichen Saufes in Frankreich.

an die Beendigung eines Rrieges gekettet, Der die gange Belt verheert."

Em. Majestat's 2c. "Bonaparte."

Diese Borfdlage murden in einer Beantwore tung des obigen Briefes von England verwore Bonaparte fah sich daher genothigt, von neuem Rrieg ju fuhren. Der General Maffenavertheidigte fich in Benua, aber die Armeen der Republit magten meder über den Rhein noch über Die Alpen ju geben. Bonaparte mußte daber wies Der nach Italien und nach Deutschland rucken, um Defterreich jum zwenten Male den Frieden ju Dice tiren. Dies mar fein Plan, aber er hatte meder Soldaten, Ranonen noch Gewehre. - Er forderte Die Conscribirten ein, ließ Waffen fcmieden, erweckte das Chraefuhl der Nation, und brachte endlich eine Uemee gusammen, die Balfte berfelben in Bauernkitteln, fo daß Europa über Diefelbe lachte. Bor der Eroffnung des Feldjuges fuch te Bonaparte der Bendee, einer Proving in Rranfreid und der Sauptfit der Roniglichgefinne ten, woselbst mehrere blutige Auftritte vorgefale len maren, den Frieden wieder ju verschaffen, und es gelang ihm, diefen am 12ten Rebrugr 1800 mit jenen ju Stande ju bringen ; mabrend bie Desterreicher nunmehr alle Mittel und Wege aufboten, ihre Erfolge in Italien fortgufeben,

woselbft fich ihre Armee unter dem Befehle Des Generals Melas, 110,000 Mann ftart, in ber Lombarden, Sostana und Piemont versammels te, und die frangofische Armee am Rhein unter Moreau, Schwaben und Bapern eroberte und 20 000 Befangene machte. Der erfte Conful reifte Darauf am 3ten May 1800 von Paris jum Sauptquartier feiner neuen Referve-Armee an Die Ufer Des Benfersces in Der Schweig ab, mofelbit er am gten befelben Monats feine Eruppen mufterte und fich mit der Urmee darauf unverzäglich jum Marich nach Italien in Bewegung feste. Mit einer folden Urmee tonnte man jedoch teinen offenen Reldzug unternehmen, fondern nur den Beind in Erftaunen feben und defen Ueberraschung benugen. Der Beueral Suchet loctte Diefen in die engen Dafe von Migga, und Maffena jog die Bertheidigung von Genua von Lag ju Lag in Die Lange Che Bonaparte indeg in das Thal von Acosta fommen konnte, war es nothwendig mehr als 20 italienische Meilen über die Gebirge ju geben, die bennahe unwegfam fur Ruggane ger waren, und über die noch nie ein Suhrwerk hatte geben fonnen. Defenungeachtet mard belatisken nicht nur mit einer Armee pon 60,000 Mann den ungeheuren St. Bernhards. Berg ju uflimmen, fondern jugleich auch Lebensmittel, Munition und felbit Kanonen über benfelben gu

führen. Man muß nothwendigerweise biefe Schweizergebirge felbft bereift fenn, um fich nur einigermaßen einen richtigen Begriff von ber derfelben und den Befahren ju mas den, mit der man über Gis und Schnee-Magen binmeg klimmen muß .- Die Goldaten maren genothigt einzeln folde ju pafiren, indem fie fortmabrend der Gefahr ausgesett maren, mes gen der Enge des Weges in die ichrecklichften Diefen hinabzusturzen. Gine Belohnung von 600 bis 1000\*) Franken mar für die Sinubere bringung einer jeden Ranone jugefichert worden. Die Bauern ftromten daber mit ihren Lafthie. ren von allen Enden berben, die Goldaten vereinigten ihre Unftrengungen mit denen der Bauern, und trugen que glucklichen Belingung Diefes Berfuche ben. Das Spl; und Radermert ber Ranonen murde auseinander genommen, und mahrend man Baume fellte, und eine Art von Schlitten aus zwey Stammen machte, zogen 100 Mann mit Stricken berfeben Die Uchtpfun. der und Saubigen hinuber. Indem man fich nun durch diefe vereinten Unftrengungen burch die Bege des Gebirges, die mit Cannen bemachfen maren, hinmand, verlief man nach und nach die Wohnungen der Menschen, und befand fich in den Molfen, über denen nichts als emiges Eis

<sup>1)</sup> Ungefahr 190 Thaier.

gefeben und nur das Fallen der herunterftarjens den Schneemaßen gehort wird. - Die erften Grenadiere erreichten endlich den Bipfel des St. Bernhards, marfen ihre mit rothen Redern befete ten Suthe in die Luft, und jauchsten bor Freude. -Die Alpen maren erftiegen .- Das Echo ertonte von dem Gefdren und Surrah der Armee wieder; es verfundete ihr einen ungewißen aber wahrscheinlichen Sieg. Die Hinabsteigung in das Thal war mit weniger. Anstrengung aber mit großerer Gefahr verbunden. Mehrere Pferde fielen von den Abhangen hinunter, und jede Die vision brauchte 3 Stunden jum Sinuntermarfch. Einige von den Goldaten, die ihre Zeit benugen wollten, glitten langs der Oberfiache Schnees und des Gifes in wenigen Minuten bis an den guß des Berges hinunter, und Bonapare te felbft gab das Bepfpiel ju diefer neuen Mode, fcnell nach Italien ju fommen. Rachdem Die gange Armee nebft der Artillerie endlich den Berg pafirt hatte, fam fie nach dreven benfviele lofen gefahrvollen und mubfeligen Sagen am Rufe des Berges an, und der Bortrab unter dem General Lannes nahm am Tage ihrer Ane tunft als am 14ten May Besit von Meofta. Derfelbe Beneral Lannes nahm eilende Jorea, Berceil und Pavia ein, und versicherte fich des Uebergangs über den Do. Die gange Armee pafirte ihn ohne Pindernif. Alle waren damals.

noch jung, Soldaten und Benerale; fie batten ihr Blud ju machen ; Strapagen rechneten fie für nichts, Befahren noch weniger .- Der Deftere reichische General Melas batte fich nicht einbile den konnen, daß wirklich eine frangofische Armee unter Bonaparte und zwar auf foldem Bege in Stalien eindringen murde, und ale er die uns ermartete Bemifheit von der Ankunft derfelben erhielt, vermuthete er, daß folde nur aus unges fahr 20,000 Mann beftande, Die jur Entfetung von Benua herbeyeile. Wie groß mußte alfo fein Erstaunen senn, als er erfuhr, daß Bonaparte mit feiner Armee über den Teffino gegangen und in's Manlandische eingedrungen fey. Der Beneral Lannes fließ nun am Sten Juny auf ein Defters reichisches Corps von 15,000 Mann unter dem Befehl des Generals Ott. Mur eine kurze Beit blieb der Sieg zweifelhaft; die Stellung der Desterreicher murde durch den General Dictor umgangen und ihr Centrum von den Bajoneten der 96sten Brigade durchbrochen-das Schickfal des Lages mar entschieden und der Berluft auf Seiten der Raiferlichen 4000 Mann und 12 Ras nonen. Diefer Gieg mar der Borbote einer ber entscheidendsten Schlachten, die jemals gefochten morden .-- Dach einer Menge fleiner Befechte, Die jest täglich vorfielen, gelang es den Beneras len Lannes, Dictor und Murat die Defferreicher über die Bormida jurudjutreiben. Bonaparte lief diefe am 14ten Juny, des Morgens um 8 Uhr angreifen, und der Widerftand der Raiserlichen Armee, der an Sartnactigfeit feines Gleichen nicht batte, wurde durch 100 Artillerieftucke unterftugt. Lange ftritten bende Cheile mit der größten Erbitterung, als endlich die Ueberlegens heit der Desterreichischen Artillerie die Franzofen jum Wanken brachte. General Melas dache: te fich jest feines Sieges verfichern ju mußen, und ließ fogleich mit einem Corps von 10,000 Mann und gattreicher Cavallerie und Artillerie das Dorf Darengo: befegen, welches fich an den rechten Rlugel der frangofischen Urmee. lebnte. Sinen Augenblick fuchte Die frangofifche Consular Barde mit Unterftugung des 45ften Regiments ihre Stellung ju behaupten, aber Der größte übrige Theil Der Armee, Der icon nache gegeben hatte, fam jest in Unordnung, und die Linie ward durchbrochen. General Bictor, Der jest furchtete, daß eine gangliche Miederlage Die Folge fenn mochte, verlohr: feinen : Augenblich, und befahl den Ruckzug. Babrend nun der Raiferliche General, feines Sieges gewiß, einen Courier mit der Rachricht abfertigte, ritt Bona. parte, defen Macht, Unsehen, Ruf und vielleicht auch Leben von diesem Augenblick abhienge langs der Linie hinunter, rief die Flüchtlinge an ihre Pflicht juruck, erinnerte fie an ihre fruberen Chaten und versicherte feine Truppen, daß es

F 2

feine Bewohnheit fen, auf dem Schlachtfelde ju schlafen. Sinter dem Mittelpunkt der frangofis fchen Einie mar ein enger Pag, den nun Bonas parte ju befegen und bis auf den letten Mann ju vertheidigen beschlof. Die Defterreicher verdoppelten ihre Unftrengungen-feiner gab nach. Schon mar es 4 Uhr Nachmittage und noch biele ten die Frangofen ihre Stellung. Um alfo den Ausgang ber Schlacht ju beschleunigen und eine vollkommene Miederlage der Frangosen zu bes mirten, veranderte der Beneral Melas feine Do. fition, vermittelft welcher er nunmehr die Franeinzuschließen und abzuschneiden dache Diefen Augenblick langen die frangofischen Referven mit den Generalen Deffair und Moi. nier an-die gange Linie tritt wieder ein. Defe falr formirt feine Angriffe, Colonne und nimmt bas Dorf Marengo meg, woran fich das feindlide Centrum ftutte - Eine Rugel vermundet den General todlich. Diefes entflammt Buth der Frangofen um fo mehr, die erfte und zwepte Linie der Raiferlichen ift durchbrochen, und die dritte wird durch den rafchen Angriff der Cavallerie unter Murat in Unordnung gebracht und ergreift die Flucht. Der Beneral Deffair ftarb in dem Augenblick mo diefer glangende Sieg entschieden murde. Die Defterreichet marfen fich unter die Walle von Alexandria. Die Bruden langten nicht zu, um fie überzubrin-

gen, es erfolgte ein fcredliches Bebrirge. Die Kraniofen nahmen Mafen von Artiflerie und gange Batallions. Ueber den Tenaro jus rudaetrieben, abgeschnitten, ohne Bufluchtsort, im Rucken von Daffena und Suchet bedrobt, und vor sich eine siegreiche Armee bat Melas um eine Ravitulation, welche am 18ten Jung abges ftlofen murte. Gie mar in den Jahrbuchern des Krieges unerhort ; fast gang Italien murde jurudgegeben, und um der Erfullung diefer Rapi. tulation verfichert ju feyn, durfte die Defter. midifche Armee nur Divisionsweise und zu vers Stiedenen Zetten abmarfdiren. Diefes mar alfo der Erfolg der Chiacht von Marengo, melde den Defterreichern einen Berluft von 7000 Bee fangenen, 12 Rabnen und 26 Kanonen verurs facte. Bende Urmeen ichtenen betrachtlich eine gebuft zu baben, Da der Berluft der Defterreis der auf 15,000 und der der Franzosen auf 12000 Mann an Sodien und Berwundeten angegeben ward.

Bonaparte begab fich hierauf nach Mayland, wo er mit allgemeiner Freude empfangen wurde. Er stellte unverzüglich die Cisaspinische Republik wieder ber und kehrte, nachdem er das Commans do der Armee dem General Massena andertraut hatte, unverzüglich nach Paris zurück. Auf stiner Reise nach Paris erhielt er allenthalden die deutlichsten Beweise der Wolksliede. In

Lion ward er durch den Donner der Kanonen bewillkommt, alle bffentliche Plate, die Straffen, Brücken und Häuser die Nächer waren mit der frohlockenden Menge des Volks angefüllt.— Bu Paris hatten indeßen die benden übrigen Consuln, Cambaceres und Lesbrun, Anstalten zu seinem festlichen Empfange getroffen; um aber dieses Aufsehen zu vermeisden, traf Bonaparte am Iten July des Morgens um 2½ Uhr, als noch alles im Schlafe lag, em Stillen zu Paris ein.

Schredliche Morbanschläge gegen bas Leben bes ersten Consuls. Bonaparetes Bruch mit der Republik. Friede zu Lüneville und bald barauf erfolgeter Generale Friede zu Amiens. Busstand Frankreichs als Hauptland der Revolution. Bonapartes Ernennung zum Consul auf Lebenszeit und zum Präsidenten der Italienischen Repusblik. Unruhen in der Schweizer.

Bonapartes Ankunft ju Paris mar das Sig, nal jur allgemeinen Freude, indem ihn alles mit lautem Jubel begrußte.—Die Parthepen ichiesnen jest ju schweigen. Die Republicaner waren

genothigt, ihm wegen seines Sieges zu banken, benn er war zu ihrem Bortheil. Er hatte keine Rebenbuhler mehr.

Die gemeinschaftliche Befahr, und der offente liche Enthusias mus hatten für den Augenblick amar die Parthepen vereinigt, aber die Sicherheit trennte fie wieder. Es fanden fich Menschen, die die Gewalt Bonapartes, die er als erfte obrigtettliche Verfon der Republit haben mußte, nur fur unbestimmte Beit, naturlich nicht unerschütterlich mar-an fich zu reißen hoffe ten, und diese suchten ibn durch eine Berfdmos rung zu verderben. Sie ward jedoch von einem der Mitverschwornen dem Burger Bourienne, Bonapartes geheimen Secretair, entdeckt, und Bonaparte begab fich hierauf sogleich zu dem Polizenminister, welcher unverzüglich die besten Gegenanstalten traf, und dadurch den Mordane dlag verbinderte.

Datte Bonaparte jenen aufrührerischen Köpfen, die wohl gerne Frankreich wieder in den schreck- lichen Zustand wie zur Zeit Robespierre's versseht hatten, nachgegeben, so würde das Consulat, da solches noch zu neue war, um nicht verswundbar zu seyn, eben solches Ende genommen haben, wie das Directorium. Um also einen solchen Rückgang zu verhüten, schickte er die aufrührerischen Bolksrepräsentanten fort. Dies ses kleine Ereigniß, welches man jest vergeßen

hat, änderte Frankreichs Constitution, weil es ein Eingriff in die Rechte der Republik war, und Bonaparte mit derfelben brechen machte; denn es gab in dem Augenblick, wo die National » Respräsentation nicht mehr unverletzlich war, keine Republik mehr.

Bonapartes Reinde fannen auf neue Plane, ihn ju vernichten, und fanden fie. Es mar am 24ften December 1800, ale die bekannte Beger benheit mit der Sollenmafchine vorfiel, die ihn auf dem Wege nach dem Opernhause in Paris zerschmettern follte. Diese Absicht, Bonaparte durch eine Pulver-Epplofion auf eine fchreckliche Beife ju todten, murde gmar vereitelt, aber Sod und Berderben und Trummer bezeichneten Die Schrecken und die nabe drobende Befahr, die über Bonaparte gefchwebt hatte. Er entfam burch ein Bunder. Englands zerftreute geheis me Agenten und die Anhanger der Bourbons in Frankreich Wienen die Urheber jenes Mordans fclags ju fenn. Man hatte aber den Augen. blick jum Berschworen schlecht gewählt, denn nichts mar fur die Roniglichen in Kranfreich in Bereitschaft. Wahrend dem hatte der Krieg in Atalien feit ber oben ermahnten Rapitulation des Generals Melas nach der Schlacht von Mas rengo, morauf ein Waffenstillstand abgeschlofe fen mar, ein immer gunftigeres Unfeben gewone nen und foon am 28ften July maren die.

Friedensvorfclage von Defterreich ju Paris uns terzeichnet worden. Die Unterhandlungen indes ichienen den Rrebsgang ju geben, bis die Erfole ge der Rheinarmee unter Moreau Defterreich bes mogen, die Abschließung des Friedens ju beschieue nigen, der demnach nun am 9ten Rebruar 1801, mifchen Joseph Bonaparte, dem altesten Bruder des Confule von Seiten Frankreichs und Cobenzel von Seiten Defterreichs ju Luneville unterzeichnet mard .- Rach der Unterzeichnung diefes Friedens hatte Bonaparte Die Abficht, auch den Krieden auf dem Meere wieder bergus ftellen. Die Friedensvorschlage wurden dem brittischen Rabinete vorgelegt, und am Iften De tober 1801, wurden diefe ju London unterzeichnet, worauf im folgenden Jahre am 22ften Dar; endlich der General-Friede ju Amiens abgefchlofe len ward. Durch diesen wurde Krankreich wies der in Befit eines Theils feiner Colonien gefett. Bu gleicher Zeit ichloß Bonaparte eine Uebereine tunft mit dem Pabfte, wodurch die beangftigten Bemuther wieder beruhigt und das Feuer der Bwietracht und die wieder ausgebrochenen Eme pornagen in der Bendee gedampfe murden, indem dadurch jugleich Friede und Gintracht unter den verschiedenen Religionsparthepen wieder bergestellt und die Dacht der frangofischen Res gierung noch mehr befestigt ward.

Alles ichien jest nach Wunsch ju geben. Der Staat erstand wieder, die Ordnung fehrte in demselben gurud. Bonaparte arbeitete eifrig daran; aber er mußte fublen, daß dem gangen Syftem etwas fehlte, namlich Seftigfeit. - Go fehr er aber auch munfchen mochte, an die Stelle der Revolution ein dauerhaftes Gebäude zu stellen, fo fab er doch deutlich, bag ihm diefes nur erft nach Beffegung eines großen Widere ftandes gelingen murde; benn zwifden ben alten und neuen Regierungen berrichte nothwendig Eis fersucht; fie bildeten zwen Barthepen, deren Interefe einander gerade entgegen ftand. Regierungen, Die jufolge des alten Staatse rechts in Europa bestanden, faben sich durch die Brundfage der Revolution in Befahr, und diefe hatte feine andere Sicherheit, ale daß fie mit Dem Reinde unterhandelte, oder ihn germalmte, menn er fie nicht anerkennen wollte. Rampf mußte entschieden merden. Bonaparte aber, fobald er die Abficht diefer benden Barthenen mahrgenommen, sobald er gefehen, daß fie Die Welt in zwen Theilen theilten, wie zur Beit der Reformation, begriff er, daß jede Berbins bung zwischen ihnen unmöglich mar, weil ihre Intereffen fich ju ftart aneinander rieben. Frant. reich mußte mehr ale die Salfte von Europa für fich baben, damit fich die Baagschale auf feine Seite neige. Bonaparte konnte aber Dieses

Bewicht nicht anders ju Stande bringen, als bermoge des Befetes des Starferen. Er mußte alfo nothwendigerweise ber Startere werden, denn es lag ihm nicht blos ob, Frankreich ju res gieren, fondern ihm auch einen Theil Europas ju unterwerfen; geschah das nicht, so hätte ohne Zweifel Europa Franfreich vernichtet. Der Friede, den man unterzeichnet hatte, fonnte daber nichts weiter, ale ein bloges Einhalten fenn, um wieder Athem ju fcopfen. Frant. reich als Hauptland der Revolution mußte fich alfo in die Lage verfegen, dem Sturme Bidere ftand zu leiften. Es mußte alfo Einheit in der Regierung fepn, damit fie fart fenn tonnte-Einigfeit unter der Nation, damit alle ibre Mittel auf denseiben Zwed hingiengen; und Butrauen beym Bolke, damit ce die nothis gen Opfer willigte, um feine Eroberungen gu kdern.

Nun war alles aber in dem Consulate widers sprechend, weit in demselben nichts seine rechte Stelle hatte. Es bestand dazin eine Republik dem Ramen nach, eine Souveranität in der That, eine schwache National, Repräsentation, eine starke ausübende Gewalt, unterthänige Alemterhalter und eine überwiegende Sirmee. Nichts geht in einem politischen Ensteme, wo die Worte mit den Sachen in Widerspruch sieden. Die Regierung bringt sich durch die

immerwährenden Lügen, movon fie Gebrauch macht, in üblen Ruf und fällt in Verachtung. Bonaparte fühlte die Schwäche seiner Lage, das Lächerliche seines Consulats. Es mußte ets was festes an deßen Stelle gesett werden, um der Revolution zum Stütpunkte zu dienen, und da man überdteß nicht umbin konnte, ihm einen Beweis von Dankbarkeit für den erst kürzlich abgeschloßenen Frieden von Amiens zu geben, so wurde er mit Bepstimmung des Polks am 2ten August, 1802 zum Consul auf Lebenszeit erklärt.

Raft ju derfelben Zeit murde auch der Friedense tractat mit der Ottomannifden Pforte abgefchlofe fen, welcher für Frankreich norhwendig mar, da ohe ne Sulfemittel die Armee in Egopten ihrem Ende nabe mar, und deren Ueberbleibfel fich nur durch eine unvermeidliche Rapitulation batte retten Bald Darauf ernannte Die wiederbers gestellte Cisalpinische Republit, Die ihren Ras men mit dem der Italienischen Republit vere wechfelte, Bonaparte zu ihrem Prafidenten, und fein Geiprach barüber in einer allgemeinen Bers fammlung ju Lion perdient als eine febr mabre Schilderung des Buftandes diefer Republik und der Beweggrunde, welche die Grundlage ihrer neuen Constitution bestimmten, im Auszuge bier aufgestellt zu merden.

"Die seit dem Frieden von Campo Formio anerkannte Cisalpinische Republik hat schon viele Wechsel seitdem erfahren. Die ersten Ansstrengungen für ihre Bildung sielen sehr übel aus, und unaufhörlich von den feindlichen Arsmeen überfallen, schien ihre Existenz sehr uns wahrscheinlich zu seyn, als die Franzosen das zweite Mal durch die Gewalt der Wassen eure Keinde aus eurem Gebiete verscheuchte."

"Bon dieser Zeit an hat man alles versucht um euch zu zeritückeln, die Protection von Frank, reich hat euch jedoch das Uebergewicht ertheilt. Ihr send zu Lüneville wieder anerkannt worden, und um ein Fünftheil vergrößert, bestehet ihr jest mächtiger, dauerhafter und hoffnungsvoller als jemals. Bon sechs verschiedenen Nationen zus sammengesest, werdet ihr euch jest unter eine Constitution vereinigen, die mehr als jede ander eine wern Sitten und den Umständen angemeßen ist."

"3ch habe euch zu Lion um mich her versams melt, und ihr habt mir die nothigen Anzeigen und Nachrichten gegeben, um das heutige Tages werk auszufüllen, wozu mich meine Schuldigs keit als erste Magistratsperson des französischen Bolks und als dersenige, welcher das Meiste zu eurer Entstehung bevgetragen hat, verpflichs tet."

"Die Wahl, welche ich zur Besetzung eurer ersten Staatswurden getroffen habe, ist unab, hängig von seder Partheylichkeit; boch habe ich noch niemand unter euch für die Würde des Präsidenten gefunden, der alle die Eigenschaften dazu in sich vereinigte und dem Lande schon so viele Dienste geleistet hätte, daß man ihm diese Würde anvertrauen konnte."

"Der schriftliche summarische Auffah, den ihr mir durch euern Ausschuß habt einhandigen laßen, und worin die außern und innern Umsstände, worin sich euer Baterland besindet, mit eben so viel Pracision als Wahrheit zerglies dert sind, hat mich lebhaft erschüttert. Ich stimme euern Wünschen ben, und werde, so lange es die Umstände mir vergönnen, immer den großen Gedanken eurer Angelegenheiten ers halten."

"Mitten unter den Anstrengungen und unaufe hörlichen Rachdenken, wozu mich der Posten, den ich jest bekleide, verpflichtet, wird alles das, was auf euch Bezug hat, und was eure Existenz und eure Sicherheit befestigen kann, mir wich, tig sepn."

"3hr habt nur befondere Gefete, aber euer Wortheil heischt es, daß ihr allgemeine Gefete erhaltet; euer Wolf hat nur Localgewohnheiten, aber es muß sich Nationalgewohnheiten zu eigen machen. 3hr habt keine Urmeen, um den

Machten, welche eure Feinde werden konnten, ju tropen; allein ihr habt alles um sie euch ju versschaffen: eine gahlreiche Bevolkerung, fruchtbasten Boden und das nachahmungswurdigste Benspiel, welches euch in allen wichtigen Umsständen das erste Bolk von Europa giebt."

Die inneren Unruhen, welche Die Schwei; gerrutteten, jogen jest die gange forgfame Unf. merkfamkeit Bonapartes auf fich, indem er fogleich eifrigft darauf bedacht mar, diefen Beinde feligkeiten ein Ende ju machen. Da er jedoch fab, daß alle gutliche Borfdlage und Bemus bungen ju einer friedlichen Bereinigung der Parthepen fruchtlos blieben; fo fuchte er Diefe mit Bewalt durchzuseten. Rach einigen fleinen Gefechten und eben fo meifen als gemäßigten Friedensverhandlungen mard die Rube und Ordnung in der Schweiz, wieder hergestellt, ine bem Bonaparte jum Bermittler des Schweizers bundes ernannt murde. Bur felbigen Beit fliftete Bonaparte in Frankreich den Diden der Chrene legion, der jur Aufmunterung der Civil, und Mis litair Derfonen dienen follte, melde fich um ibr Baterland mabrend ber letten Jahre verdient gemacht hatten.

Unternehmung auf St. Domingo. Erdreterung berfelben. Wieberausbruch bes Krieges zwischen Frankreich und England. Bestignahme hanovers burch bie franzbsischen Truppen. Merkwürs bige Berschwörung der Generale Pischegrü, Morean, u. s. w. wider Bonaparte. Gefangennehmung, Berurtheilung nub Tod des Herzogs von Enghiem. Lage und Zustand ber französischen Republik.

Während des Zwischenraums, den ihm der Friede von Amiens gelaßen hatte, hatte Bosnaparte eine Unternehmung gewagt, St. Dosmingo, das sich von Frankreich unabhängig erstäart hatte, wieder wegzunehmen. Die Expedistion wurde übrigens schlecht geführt. Uebersall, wo Bonaparte nicht selbst war, giengen die Sachen immer schlecht. Ueberdieß war es leicht vorherzusehen, daß das Englische Ministerium den Frieden brechen wurde, und hätten die Franzosen St. Domingo erobert, so ware es nur für die Engländer gewesen. Der Verfaßer ist nothgedrungen in Betreff dieser Expedition seinen Lesern die Ursachen und höchst wahrscheinslichen Gründe Bonapartes hiezu mitzutheilen.

Frankreichs Intrefe hieß ftets: Schiffahrt, Seehandel, Eplonien! England aber glaubte

ihmdas alles nicht gestatten zu dürfen. Engeland ist ein Raufmannsstaat; dem daran gelegen, jeden Reim, aus dem einst ein Nebenbuhsler hervorgehen könnte, zu vernichten. Frankeich besaß vor der Revolution beveutende Colonien, jest waren sie größtentheils verloren; daß es sie nicht wieder zurückgewönne, wollte Engeland mit Anstrengung aller Kraft verhindern, dasmit es nicht Antheil nehmen könne an den eine träglichen Welthandel.

Besonders war nun die Insel-St. Domingodas Hauptaugenmerk Englands! Diese Colonie follte durchaus für Frankreich verloren bleiben. England wollte lieber eine Regerrepublik auf dieser Infel feben, als irgend einen gesellschafte liden Zustand, wodurch fein Univerfalhandel ace shirder murde. Satte also die frangbische Res gierung ihre Anspruche auf St. Domingo aufe geben mollen, fo mare der Rampf am Ende gee mefen; aber granfreich fonnte Diefen Unfpruch nicht einstellen, wollte es nicht alle Bortheile, in der Repolution erworben, wollte es nicht alle hoffnung auf Wohlstand, welcher feis der Gee fahrte des blubenden Welthandels ift, opfern. Bep der fast unberechbaren Menge von Produce ten, welche jene Infel liefert, wird einem Reben die Richtigkeit der Behauptung in's Auge fallen : daß, nämlich, Kranfreich den Werluft von Et. Domingo meder verschmerzen wollte noch fonnte.

Die Franzosen mußten wünschen, Theil am Welthandel zu nehmen, der ausschließlich in Engelands handen war; ihre Nationalfrenheit, ihr innerer Wohlstand hieng davon ab, sie hatten ihn ehedem mit anderen Wolkern getheilt, und so erscheint es als sehr natürlich, daß Frankerich mit Anstrengung aller Staatskrafte den Krieg fortsehen mußte, um jene wichtige Insekim Kampfe mit England wieder zu gewinnen.\*)

Nach dem wiederhegestellten Frieden in der Schweiz richtete Bonaparte seine Sorgfalt und Aufmerksamkert auf dir Beförderung des Sanstels und der Manufacturen in Frankreich. Er bereisete deshalb die verschiedenen Departes menter, und traf die gemeinnusigsten Anstalzten.

Der mit England ju Amiens geschloßene Friede mar nur von kurzer Dauer. England bestrachtete den Wohlstand Frankreichs nur als eine Hinderniß gegen seine Projecte und als eine Zahmung seines Stolzes, und suchte einen Worsmand, um ihn wieder zu brechen. Es weigerte sich daber, Maltha zu raumen, und behauptes te, daß Frankreich geheime Rriegszurüstungermache. Vergebens wandte Bonaparte alle

Bep ber Abhandlung vom Continental: Suftem merben wir in ber ga pten Abtheilung biefes Buches bas Weiten ze finden, welches noch nicht hierher gehören murbe.

Mittel an, die fich mit feiner Macht und bem Unfeben der frangofischen Regierung vereinigen ließen, um die Beindfeligkeiten ju bermeiden; der englische Gefandte reifte von Paris ab, Der frangbfifche Befandte that ein gleiches in London, und ohne eine vorhergebende formliche Rriegsers flarung fieng England im Fruhjahr 1803 feine Feindseligkeiten an, auszuüben. Da es leicht borauszuseben mar, daß das Churfurftenthum hannover zuerst das Land fenn murde, in web des die Frangofen einruden mochten, fo ward bon Ceiten Englands eine Proclamation an die Bewohner diefes Landes erlagen, worin fie auf. gefordert murden, unter Unführung tes Ber jogs von Cambridge, in Mage gegen die Franjofen aufzufteben.

Die frangbiiche Armee drang hierauf in das Sannbverische ein, und unterwarf fich, ungeachtet der Proclamation, das gange Land. Die hannbverische Armee ward zerstreut und ihr Ansführer, der Herzog von Cambridge, fioh nach England, um dort die Nachricht von der Unsterwerfung Hannovers zu überbringen.—

In diesem Zeitraum war Bonaparte mit ale kem Eifer darauf bedacht, den Handel neu zu beleben, den Flor der Kunste und Wißenschaften wieder empor zu bringen und allenthalben auszubreiten. Er unternahm daber eine Reise in die Departementer von Belgien, woben er

den einzigen Zweck hatte, selbst zu sehen, wo es extwa fehte und die Verbekerungen darnach einstaurichten. Er besuchte alle Fabriken und Manuskacturen, ließ sich von ihren Arbeiten und Fortsschritten in denfelben genauen Bericht abstatten, belebte durch seine Begenwart den Wetteiser der verschiedenen Manufacturisten, und feuerte die diffentlichen Beamten, die Vürger und die Golsdaten zur Thätigkeit und zur Erfüllung ihrer Pflichten an.

Ben feiner Ruckehr hatte fich eine neue von den Beinden Frankreichs unterftuste Berfchmo. rung gegen Bonaparte entsponnen, um ihn gu ermorden, und Frankreich wieder eitzr verderb. lichen Revolution Preis ju geben. Das Come plott wurde jedoch im Anfange des Monats Sebruar 1804 entdecft. Die Radelsführer maren : General Pichegru, Georges und Lajollais, ein Bertrauter Dichegru's; ein Theilnehmer Derfels ben aber war der berühmte General Moreau, da es erwiefen murde, daß er mit den Abfichten Diche. gru's bekannt gewesen und geheime Busammen. fünfte feit defen Rückfunft von England mit ihm gehabe hatte. Sammtliche Anstifter und Cheilnehmer der Berfdworung murden verhaf. tet und ihre Berbrechen unterfucht. Huf Die Gluchaunsche, welche von den Deputirten Des Senats, dem gefeggebenden Corps u. f. w.

wegen ber Entdeckung Diefer Berfchworung, Bonaparte' abgestattet murden, erwiderte die fer:

"Geitdem ich zur erften Dagiftrateperfon der Republik erhaben morden, haben fich mehres te Complotte gegen mein Leben gebilbet. Relde auferzogen, babeich niemals auf Gefahren geachtet; und fenne daber diefe Rurcht nicht. Acer ich fann nicht umbin ju gefteben, daß fich mir ein tiefes ichmergliches Befühl aufdrangt, menn ich die Lage berücksichtige worin diefe große Ration murde verfett morden fepn, wenn Berfchmorung gelungen mare, Denn fie hauptfachlich gegen die Chre, die Frenheit und das Schickfal des frangofilchen Bolks gerichtet. 3d habe icon lange auf die hoffnung, das Bere gnugen eines Privatlebens ju genießen, Bergicht geleiftet. Alle meine Tage find dazu bestimmt, die Pflichten, welche das Berhangnif und Der Wille Des frangbfifchen Bolks auf mich gelegt baben, zu erfüllen. Der himmel wird über Granfreich machen und Die Complotte Der Elene den gernichten. Die Burger tonnen ohne Furcht Mein Leben wird fo lange mahren, als es nuglich für die Ration ift, aber ich muniche, daß das frangofische Bolt mohl verstehen moge, tag eine Existen; ohne ihr Bertrauen und ohne ibre Buneigung, fur mich ohne Eroft und fur fie ehne Dugen fenn murde."

Die Sache der noch übrigen, und in Diefer Berschwörung Verwickelten wurde untersucht, und Georges und 19 Andere jum Code nebft Wegnahme ihres Vermögens verurtheilt.

Dichegra fand man in feinem Befangnife er brofelt. Man unterließ nicht ju verbreiten, es fen auf Bonapartes Befehl gefchehen. Die une terrichtetften Leute indef ftimmen darin überein, Daß diefes nicht der Fall war. Warum follte Benn Bonaparte auch jenen Berbrecher feinem Urtheilsspruch entzogen haben? er mar nicht befer ale die andern, und bereifte Conful hatte Gerichtshofe genug ihn ju richten und Soldaten ihn zu erschießen-Beneral Moreau wurde zu weniahriger Gefangnifftrafe verurtheilt, fes ward aber dadurch gemildert, daß man ihm Die Erlaubniß gab, fich nach den Bereinigten Staaten von America einzuschiffen und in Die fem Lande blieb er bis jum Jahre 1813, mo er wie wir im Berfolg der Gefdichte feben merden aufgemuntert durch die verbundeten Souverain nach Europa jurudfehrte. In wie weit Diefei fonit fo brave General in jener Berfchmorung eine Rolle fpielte, tann man nicht mit Bestimmt beit fagen; doch ausgemacht ift es, daß er darit verwickelt war-und vielleicht war es die Gifer fucht auf Bonaparies Anfehn, die ihn bewog def fen Ctura au beabsichtigen, um fich felbst mi moglich iene Macht theliweise jugueignen.

Bahrend vun die frangofifche Regierung mit der Untersuchung des Projeges diefer Berfcmd. rer beschäftigt mar, fand sich, daß ein Prinz des haufes Bourbon auf dem Bebiete des Markgras fen von Baden, von dort aus in Berbindung mit jenem Complot gestanden batte. Anton Seinrich von Bourbon, Bergog von Enghien, Sohn des Prinzen von Conde, mar ju Unfang der Revolution ausgewandert, und hatte mahrend des letten Krieges mit Auszeiche nung in der Roniglichen Urmee gedient. Dach der Beendigung des Krieges suchte er einen Bus fluchtsort auf dem Gebiete des Markgrafen von Baden, von wo aus er fich nachher mit großer Ehatigkeit im Bebeim der obigen Berfcmode rung annahm. Ein Corps von 1500 französie then Dragonern, unter dem Befehl des Bence tals Ordener, gieng daher in der Nacht vom 14ten auf den 15ten Mar; in drep Abtheilungen über den Rhein, und da die Wachen des Markgras fen allen Widerstand vergeblich fanden, jogen iene in die Thore von Offenburg und Ettenheim in, in welchem letteren Plage ber junge Serieg kinen Wohnort aufgeschlagen hatte. Eruppen befesten das Saus, ergriffen den Sering und einige alte Priester und Invaliden, die in umgaben, legten ihn in Retten und brachten in nach Frankreich. Man überlieferte ihn Dem Bifangnif von Bincennes, wo fich am 21ften

Mary eine Militair . Committee von 7 Verfo. nen versammelte, und unter dem Prafidate bes damaligen Generals Murat, jur Une tersuchung des Projeges schritt. Man beschute bigte ihn : 1) Waffen gegen bie Republit ges tragen; 2) England feine Dienfte angeboten ; 3) Englische Agenten empfangen und fich mit Diefen in Berfchworungen eingelagen; 4) fich an die Spipe eines Haufens Emigranten im Solde Englands in Freyburg und Baden gestellt ju has ben; 5) durch Briefwechsel mit Strasburg vers fucht ju haben, Aufftande in den benachbarten frangofischen Departementern ju erregen, um eine Regierungs, Veranderung ju Gunften Eng. fands zu bezwecken; und endlich 6) hulfreiche Sand in der letten Berschwarung gegen das Les ben des erften Confule geleiftet zu haben. Der fcon durch die schlechteste Behandlung abgemate tete Bergog murde nun perurtheilt, erfcoffen gu werden, und in der darauf folgenden Racht murde diefes Urtheil durch Italienische Goldaten im Dienfte der frangofifchen Republit vollage Diefes find mabre Thatfachen, die auch felbft die parthenischsten Freunde Bonapartes nicht zu leugnen im Stande find. Aber jest fragt es fich, in wie weit fene ju entschuldigen find ; da es immer gerade "ber Tod des Berjogs von Enghien" ift, womit man den Character Bona. partes brandmarten will. Berudfichtiget man

die damalige Lage Frankreiche, die der Berfaßer fogleich auseinander feten will, beruchfiche tiget man ferner, daß obige Unflagen gegen den Bergog mabr, fo mird ber unbefangene Lefer obe ne Zweifel urtheifen mußen, daß fein Cod nicht anders als gerecht war. Eben fo erwiesen ift aber auch, daß die barte Behandlung feiner Perfon nicht auf die Rechnung des erften Confuls, fone dern auf die Unmenschlichkeit und den - Sag der frangofischen Offiziere ju fcbieben ift, die ben Auftrag hatten, fich feiner zu verfichern. Die Uebertretung des Badener Territoriums mar ale lerdings ein Eingriff in die Reutralitats Rechte, die, wenn nicht gang zu entschuldigen, boch wee nigftens dadurch um ein bedeutendes geringer erscheint, daß man diese unerwartete Lift gebrauchen mußte, fich der Berfon eines Mannes ju verfichern, an defen Gefangennehmung viele leicht Das Wohl Frankreiche und der ju verniche tende Einfluß der Bourbons hieng; da über-Dieg Die frangofische Regierung überzeugt ju fenn glaubte, daß der Markgraf von Baden, im Fall er von der Absicht Bonapartes unterrichtet merben murde, dem Bergog Belegenheit geben modte ju enitommen. Ich fage alfo, nicht clende Rache oder Mordluft, mit welchem Mas men ununterrichtete Leute jene Sandlung Bonapartes belegen wollen, nein, die Lage und die Stimmung der Bemuther Frankreichs bewogen

Bonaparte jur Berurtheilung des Herzogs von Enghien.

Die Roniglichen maren namlich feit ber oben ergablten berüchtigten Befchichte mit der Sollens maschine wieder am politischen Horizont erschies nen. Die Republicaner entfesten fich uber die Bobe, auf die die Umftande Bonaparte gestellt hatten; fie faben die Anwendung vorher, die er von diefer Macht machen wurde. Gie furchtes ten, daß er vermittelft feiner Armee auf einen alten Ronigsthron fteigen murde. Die Ro. niglichen fourrten Diefe Beruchte an, und bats ibre Rreude daran, ibn als einen Affen Monarchen aufzuführen; alten andere verschlagene Roniglichen breiteten im Bebeim aus, daß er fich blog bemube, die Bewalt wies der herzustellen, um fie den Bourbons ju Gufen ju legen, menn fie erft fo weit vorgeruckt fenn murde, um fie ihnen anbieten ju tonnen. Die mittelmäßigen Ropfe, Die feine Bewalt nicht fannten, legten diefen Beruchten Glauben ber. Sie brachten die Ronigliche Parther in Anfebn, und Bonaparte bey dem Bolfe und der Armee in ubles Befdren; denn diefe fiengen nun an, feine Unhanglichkeit an ihre Sache in Zweifel Er tonnte eine folche Mennung nicht au gieben. pafiren lafen, meil fie darauf abzweckte, ihn mit jenen ju veruneinigen. Er mußte daber Frant. reich und Europa um jeden Preis ben Irrthum benehmen, damit alle wußten, was fie fich von ihm zu verfprechen batten-

Bonapartes Gewalt nahm ju, weil man fie bedrohet hatte und bep der Ausführung der Plasne scheiterte. Zu einer Gegene Revolution war in Frankreich nichts in Bereitschaft. Es sahe in den Anschlägen der Königlichen blos ein Mittelzihm den Burgerkrieg juzuführen. Es wollte sich um jeden Preis dagegen sichern, und nahrte sich Bonaparte', weil er versprach, Frankreich dagen gen zu schüßen.

Bonapartes Ertlärung zum Raifer bon Frantreich, Ardnung des Raifers und der Raiferin.

Der Staat und das franzbsische Bolk sahen endlich ein, daß ben der damaligen Regierungs, verfaßung die wieder hergestellte Ruhe schwerlich von Bestand seyn könnte, sondern daß diese Staatsverfaßung immer der Zielpunkt für den Ehrgeiz und die Herrschsucht bleiben würde; und um diese verderblichen Plane zu vereiteln und Frankreich seine Ruhe und seinen Wohlstand zusichern, machte man zuerst am isten May im Hause der Repräsentanten den Vorschlag,

Bonaparte' den Rang und Titel eines Raifers, von Frankreichs mit erblicher Rachfolge feiner Familie (den Gesetzen der Erstgeburt gemäß) zu ertheilen. Carnot von echt republicanischen Gestinnungen durchdrungen, bestieg hierauf unwillig die Rednerbühne, und beantwortete den vom Bürger Curee gemachten Vorschlag mit den folgenden Worten.

"Deift es, dem erften Conful eine Beloh. nung fur feine Dienfte geben, wenn man ibm die Aufopferung der Frenheit anbietet? Seift es nicht, Bonapartes eignes Werk gerftoren, wenn man Frankreich zu feinem Privatiochate macht ?- 3ch stimmte gegen bas lebenflangliche Consulat, und ich will beute meinen Weg nicht andern; fondern bin entschloßen Die Unveranderlichkeit meines Betragens bengubehalten ; aber in dem Hugenblick, mo die Ordnung der Dinge, welche Gie in Vorschlag bringen, ihren Anfang nehmen wird, will ich der Erfte fenn, welcher derfelben benftimmt, und der neuen Auftoritat Beweise seiner Achtung und Chrerbies tung giebt. Rach dem Frieden von Amiens hate te Bonaparte die Babl, die Republit ju befta, tigen, oder eine Monarchie ju bilden, aber er hatte geschworen die erftere ju vertheidigen, und die Wunsche Frankreiche ju respectiren, das ibn ju feinem Bachter gemacht hatte. Sierauf folug man vor, aus diefer Macht gewißermaßen

ein Gigenthum ju bilden, von bem ber erife Comful bis jest nur die Administration befag. Die aften Romer maren fioher und eiferfüchtiger auf ihre Frenheit. Camillus, Fabius und Cincinnatus retteten die Republie badurch, daß fie, nachdem fie den Staat befrevet hatten, die Dacht nieders legten, Die ihnen anvertrant worden mar. als Cafar die Alleinberrichaft an fich rif-da war Die Frenheit Rom's auf immer dabin .-Blicken wir auf das icone Bepfviel Der Bereis nigten Staaten von Rord-America! es war der neuen Belt verbebalten, die alte von der Musführbarteit bes Benufes der Rational-Frepheit und dem aufgebenden Blude Des Doffs ju überjeugen. - 3ch frage: wird Ihre Mennung Der freme Bunfc ber gangen Ration fepn, und merben feine Unannehmlichkeiten dem Ausbrucke einer entgegengesetten Mennung folgen? Ich frage ferner: ob die nunmehrige gangliche Berbannung ber Bourbons burchaus eine neue Regierungsform nothig mache? ob Die Errichtung Diefer neuen Regierung nicht einem allgemeinen Frieden Sindernife in den Weg legen murde? ob folche von den fremden Dache ten anerkannt merden murde? und ob endlich, wenn biefe Unerkennung verweigert murde, man nicht ju den Baffen greifen muße, um folche ju erkampfen ?- und alfo far einen nur leeren Sitel murde die Sicherheit der frangofischen Mation vielleicht gefährdet werden! Die gegenwärtige Regierung hat andere Mittel, sich zu befestigen. Die Mittel dieser Befestigung bestehen in "Gestechtigkeitsliebe." Ben dieser Bemerkung jes doch habe ich durchaus nicht die Absicht auf das gegenwärtige Gouvernement anzuspielen oder die Werke deselben zu tadeln. Ist Frenheit denn dem Menschen nur darum enthüllt, daß er sie niemals genießen soll? Nein! ich kann dieselbe nicht als ein bloße Chimare betrachten; denn mein Serz sagt mir, daß ihre Herrschaft zu tragen, seicht ist."

"3ch fann Daber Schließlich nur gegen ihren

Borfdlag ftimmen !"

Eine große Anzahl von Reprasentanten billigste jedoch den ersteren Borschlag und behaupteste, daß eine monarchische Regierung mit Beysbehaltung eines constitutionsmäßigen Senats, der allgemeine Bunsch der französischen Nation ware; daß die republicanische Revolutions-Resgierung nur allgemeines Elend hervorgebracht hätte; und daß eine dauernde Ruhe nur dadurch bewirkt werden könnte, daß man den Zügel der Regterung einem Manne anvertraue, deßen Sisgenschaften und Berdienste ihn zur Würde der obersten Bewalt der französischen Nation berechstige.

Um 3ten Man bediente fich demnach das Eris bunat des ihnen burch ben 20ften Urifel der

Constitution gegebenen Rechts, indem dieselben ein Dekret in Betreff der letten Berathschlagungen paßirten, und am folgenden Tage ihren Bor, schlag dem Senat vorlegten. Nachdem man nun die verschiedenen Grunde der Gerechtigkeit und Nothwendigkeit dieses Dekrets erwogen hatte, machte das Tribunat mit der Ballotirung den Anfang, nämlich:

Daß Napoleon Bonaparte, der erste Consul, zum Kaiserder Franzosen erklart und in dieser Eigenschaft zur Regierung der französischen Republik erhoben werde.
—Daß der Titel des Kaisers und der Kaiserlichen Macht erblich auf seine Fasmilie in mannlicher Linie, der Ordnung der Erstigeburt gemäß, übergeben solle. — Daß ben der Einführung der Organisation der constituirten Auktoritäten die ben der Errichtung einer erblichen Macht nothig befundenen Einschränkungen, ferner die Gleichheit, die Frenheit und die Nechte des Volks unabänderlich benberhalten und erhalten werden sollen."

Dieses Defret gieng, nachdem der Prasident des Tribunats die Stimmen gesammelt hatte, einmuthig durch; und nur Carnot allein hatte eine schwarze Rugel hineingeworfen, indem er seine Meynung gegen die Annahme wiederholte.

Am 18ten May dekretirte nun der Senat durch einen allgemeinen Nathsichluß, Bonaparte' ben Kaiferlichen Titel zu ertheilen und seiner Familie diese Würde erblich zu übertragen, und begab sich sodann in militairischem Gefolge nach dem Pallast zu St. Cloud, um Bonaparte' den Beschluß zu eröffnen.

Der Senat erhielt sogleich ben seiner Ankunft Audienz ben dem ersten Consul, und indem der Consul Combaceres als Prasident ihm den Besschuß einhandigte, sagte er:

"Das Defret, welches eben der Senat aus, gefertigt hat und Ew. Raiserlichen Majestät jest überreicht, ist nichts anders als der Wille der ges sammten Ration; doch kann dieses Defret, welches Ihnen jest einen neuen Litel überträgt und denselben nach Ihnen Ihrer Familie zussichert, Ihren Ruhm und Ihrer Macht nichts hins zufügen."

"Die Liebe und Dankbarkeit des franzosisschen Bolks haben seit vier Jahren Em. Mases stat den Bügel der Regierung anvertraut, und die Verfaßung des Staats beruht blos auf Ihnen und auf Ihrer Waht eines Nachfolsgers,"

"Die ehrenvolle Benennung, welche Ihnen jest ertheilt wird, ift nur ein Tribut, welchen die Nation ihrer eigenen Burde giebt, und ein Beweis von ber Ihnen schuldigen Shrfurcht und

Unhanglichkeit, die fich jeden Tag fur Gie bers mehren mußen."

"Wie konnte das franzosische Bolk je Grens zen für seine Dankbarkeit finden, wenn Ihre eis frige Sorgfalt für sein Wohl keine Grenzen kennt! Wie konnte es, in der bleibenden Erinsnerung der erduldeten Lebel, ohne Enthusiasmus, an all das Glück denken, welches ihm zu Theil ges worden ift, seitdem die Vorsehung ihm eingab, sich in Ihre Arme zu werfen."

"Die Armee mar übermunden, die Kinangen maren gerruttet, der öffentliche Credit mar vers nichtet, die Ractionen ftritten fich um die Uebere refte unfere ehemaligen Glanges, die Grundfabe der Religion und der Moral maren verdunkeit, die Gewohnheit, Bewalt ju geben und wieder ju nehmen, raubte den Obrigkeiten die nothige Achtung und machte eine jede Art von Auftoris tat gehäßig. Da erschienen Sie, und führten den Sieg unter unsere Kahnen zuruck; Sie grundeten eine neue Ordnung und Occonomie in ten Staatsausgaben; die Nation, geftust auf den guren Bebrauch, welchen Gie von ihren eiges nen Sulfequellen ju machen mußten, faßte neues Butranen ju fich felbst; Ihre Weisheit dampfte die Wuth der verschiedenen Parthepen; die Res ligion fahe ihre heiligen Altare fich durch Sie neu theben; die Begriffe von Recht und Unrecht erwachten wieder in der Geele ber Burger, ba

man erkannte, wie die Strafe dem Laster folgte und die ehrenvollsten Auszeichnungen die Eugend belohnten. Endlich haben Sie, was das größte Werk Ihrer Rlugheit ift, das Wolf, welches die immerwährenden innern Unruhen für jeden Zwang störrisch und unlenksam gemacht hatten, achtungsvoll unter eine Gewalt vereinigt, die nur für seinen Ruhm, für sein Wohl und für seine Ruhe wirksam ist."

"Das frangbfifche Bolt wird fic nicht jum Richter anderer Staatsverfagungen aufwerfen oder deren Benfpielen folgen, fondern in Bufunft nur die Erfahrung jur Suhrerin mahlen. hat die Bortheile einer erblichen Bewalt empfunden und fich durcheine furge, aber fcmerje volle Erfahrung von dem Rachtheil eines entgegengefesten Staatsfuftems überzeugt, und burch die Wirtung einer frepen und gut überlegten Berathschtagung fehrt es jest auf den bekern Pfad jurud, den ihm fein guter Genius fur fein Gluck bahnt, indem es, in dem frepen Gebrauch feiner Rechte, Ew. Majeftat die hochfte Bewalt überträgt. Die frangofifche Mation gelobt Ihnen für fünftige Befchlechter unverbrüchtiche Ereue und Gehorfam ; fie vertraut das Gluckihrer Ene kelden Sproflingen Ihrer Familie an, die Ihre Tugenden nachahmen und unfere Liebe und Ereue fur Sie erben merden."

ruben und Gefahren endlich in seinem Schoofe einen Mann findet, wurdig des allgemeinen Zustrauens, um den Sturm der Leidenschaften zu dampfen, und all die verschiedenen Meynungen und Stimmen zu vereinigen! Glücklich ist aber auch der Fürst, der seine Macht von dem freyen Willen, von dem Zutrauen und der Zuneigung der Bürger empfängt!"

Benn die Grundsase unserer Constitution es erforderten, den Theil des Dekrets, welcher die Gründung einer erblichen Kaiserwürde betrifft, der Bestätigung des Volks zu unterwerken, so war der Senat schon im Voraus überzeugt, daß das Volk sich mit ihm vereinigen würde, Ew. Kaiserlichen Majestät zu bitten, daß diese neuen Anordnungen zur Vollziehung und Ausübung der Gesetze unverzüglich ihre Ausübung erzhalten möchten, und daß die Ration für den Kuhm und das Wohl des Staats in demselben Augenblicke mit uns ausrufen würde: "Napostion ser Kaiser der Franzosen!"

Der Raifer gab hierauf folgende Antwort :

Patterlandes beytragen kann, ift wesentlich an mein Gluck gebunden. Ich nehme daher den Litet an, welchen sie mir jest übergeben und zum Ruhme der großen Nation heitsam glauben. Ich unterwerfe dem Wolke die Bestätigung der

erblichen Rechte diefer neuen Warde, und hoffe, daß Frankreich niemals bereuen soll, mir und meiner Familie diefe ehrenvolle Wurde ertheilt zu haben. Un dem Tage, wo meine Nachkome men aufhören könnten, die Liebe und das Zustrauen der großen Nation zu verdienen, wird auch mein Seist von ihnen weichen."

Der Raiser ernannte darauf: den Prinzen Joseph Bonaparte zum Groß. Wahlherrn des Reichs;—den Prinzen Louis Bonaparte zum Connetabel oder Kronfeldherrn des Reichs;—den Consul Cambaceres, zum Erzkanzler des Reichs — und den Consul Lebrun, zum Erzschas, meister des Reichs.

Am 20sten May ernannte Napoleon die folgenden Generale zu Marschallen des Reichs:— Berthier, Murat, Moncey, Jourdan, Massena, Augereau, Barnadotte, Soult, Brune, Lannes, Mortier, Ney, Davoust und Bessieres und die Senatoren: Kellermann, Lefevre, Perignon und Serrurier.—

Der Tag der Krönungsfeverlichkeit murde nun auf den Iten November, spaterhin aber auf den Beten December unabanderlich festgesett. Der Pabst Prus der 7te, mar zu der Salbung des Raisers eingeladen; er befand sich auf der Reise nach Paris, und nach den ergangenen Berordenungen des Staats ward er in allen Städten des französischen Gebiets mit den nämlichen mis

sitairischen Shrenbezeugungen, wie der Raiser selbst, bewillkommt. Mit dem größten Enthussiasmus ward der Pabst von dem französischen Bolk allenthalben empfangen. Der Kaiser und die Kaiserin nebst den sämmtlichen GroßeOffizieren waren ihm entgegen gefahren, und erwarteten ihn zu Fontainebleau, und begleiteten ihn nach Paris, wo er am 27sten Robember seinem Einzug hielt.

Endlich ericbien der festliche Sag, dem jeder mit der gespannteften Erwartung entgegen gefes ben batte. Mit frubem Morgen fundigte am 2ten December 1804 der Donner der Ranonen Das Rronungsfest an. Der Genat, Das gefete gebende Corps, das Eribunat, das Diplomatifche Corps und die Berichtshofe verfammelten fich in ihren Ballaften, und fuhren mit zwenfpannigen Bagen und Militair. Ceforte ; zwischen 8 und 9 Uhr, nach der Rirche Notre Dame (Unferer Lieben Frauen) mo die Kronung vollzogen were den follte. Um 9 Uhr fuhr der Pabft nebft den Rardinalen, Erzbischoffen und Bifchoffen feines Gefolges aus dem Pallafte der Thuillerien nach bem Erzbifchöfflichen Pallaste, wo er den pabstit. den Ornat anlegte, und fich von hieraus, durch eine Gallerie ju Sufe nach der Rirche begab. Um 10 Uhr fündigte eine Artilleriefalve Die Abe fahrt des Kaifers und der Raiferin aus den Thue illerien an. Der glanzende Bug ward durch 16

Schwadronen Cuirafiere, Carabiniers, und bie Rager von der Garde eroffnet, worauf das Rais ferliche Gefolge in dren und zwanzig fechefvannigen Wagen mit dem Ergtangler, dem Erge schapmeister bes Reiche, ben Pringefinnen, ben. Große Offizieren, Ministern und Oberhofbeam. ten, folgte; nur der Raiferliche Wagen, worin fich der Raifer und feine Bemahlin, nebft ben Prinzen Joseph und Louis befanden, mar mit 8 Pferden bespannt, und ju bevden Seiten von mehreren Marschallen, Adjudanten und Stallmeistern umgeben, worauf der Bug durch die reitende Grenadier-Garde und Eliten-Bensd'armerie geschloßen ward, indem das Militair in allen Strafen, durch welche der Bug gieng, von benden Seiten paradirte. Die benden Rais ferlichen Perfonen fliegen in dem Ergbifchofflichen Pallaste ab, wo fie den Raiserlichen Ornat ane legten, und dann ihren Ginzug in Begleitung als ler Großoffiziere u. f. w. bon denen einige Die Rronen und Infignien des Raifere und der Rais ferin, (andere dicienigen des vor mehreren buns dert Jahren gefronten Raifers Rarl des Grof. fen) trugen, in die Rirche hielten. Der Raum Diefer Blatter erlaubt hier nicht, ju weitlauftig ju werden .- Der Lefer kann fich fchwerlich einen richtigen Begriff von der Pracht diefes Buges machen, der so gang auf die Prunkliebe der Das rifer berechnet war, und wohl noch nie war eine

Krone mit mehr Feperlichkeit und größerem Glange ertheilt als drejenige Rapoleons-

Rachdem nun, nach den gewöhnlichen in Eur ropa gebräuchlichen Ceremonien die Salbung bender Kaiferlichen Perfonen vom Pabste vere richtet worden, verrichtete letterer folgendes Gebät:

#Ullmachtiger emiger Gott, der Du auf ähnliche Art die heilige Salbung der Berricher über das haupt Sauls und Davids, durch Deie nen Rnecht, den Propheten Samuel, ausgegoßen haft, giefe auch jest durch meine Band die Rulle Deiner Gnade und den Reichthum Deines Gegens über Deinen Rnecht, Rapoleon, aus, Den ich, obgleich in dem Gefühle meiner Unwardige feit, beute in Deinem Ramen jum Raifer falbe. Bieb, daß er der Berold und das Werkzeug Deiner Macht und Große fen; verleihe, daß er diefes Reich und diefes geliebte Bolf mit Milde und mit dem Beifie der Rraft und der Gerechtige feit, ber Ereue, der Borficht, der Weisheit, des Muthe und der Standhaftigkeit regiere ! gieb, daß er der Ochrecken der Unglaubigen, der unparthenische Ausspender der Berechtigfeit, ber Bergefter des Guten, der Beftrafer Der Bosheit, Der Bertheidiger Deiner heitigen Rire de und der Befchuger des driftlichen Glaubens. fen, um Der Chre Deines Ramens willen !" . . . . I 2

Schwadronen Cuirafiere, Carabiniers, und die Bager von der Garde eroffnet, worauf das Rais ferliche Befolge in dren und zwanzig fechefpans nigen Wagen mit dem Ergkangler, dem Erge schahmeister bes Reichs, ben Pringefinnen, ben GroßeOffizieren, Miniftern und Oberhofbeame ten, folgte; nur der Raiferliche Wagen, worin fich der Raifer und feine Gemablin, nebft den Prinzen Joseph und Louis befanden, mar mit B Pferden bespannt, und ju beyden Seiten von mehreren Marschallen, Aldjudanten und Stallmeistern umgeben, worauf der Bug durch Die reitende Grenadier, Garde und Eliten, Gens, d'armerie geschloßen ward, indem das Militair in allen Strafen, durch welche ber Bug gieng, von benden Seiten varadirte. Die benden Kaie ferlichen Perfonen fliegen in dem Ergbifchofflichen Pallafte ab, wo fie den Raiferlichen Ornat ane legten, und dann ihren Ginjug in Begleitung als ler Großoffiziere u. f. w. von denen einige Die Rronen und Infignien des Raifere und der Rais ferin, (andere Dicjenigen des vor mehreren buns dert Jahren gefronten Raifers Rarl des Grof. fen) trugen, in die Rirche hielten. Der Raum Diefer Blatter erlaubt hier nicht, ju weitlauftig ju werden .- Der Lefer kann fich schwerlich einen richtigen Begriff von der Pracht diefes Buges machen, der so gang auf die Prunkliebe der Das rifer berechnet mar, und wohl noch nie mar eine

Krone mit mehr Fenerlichkeit und größerem Glange ertheilt als drejenige Rapoleons-

Rachdem nun, nach den gewöhnlichen in Eustopa gebräuchlichen Ceremonien die Salbung bender Raiserlichen Personen vom Pabste versichtete worden, verrichtete letterer folgendes Gebät:

#Matmachtiger emiger Gott, der Du auf ähnliche Art die heilige Salbung der Berricher über das haupt Sauls und Davids, durch Deie nen Rnecht, den Propheten Samuel, ausgegoßen haft, giefe auch jest durch meine Band die Rulle Deiner Gnade und den Reichthum Deines Ges gens über Deinen Rnecht, Ravoleon, aus, Den ich, obgleich in dem Befühle meiner Unmardige feit, beute in Deinem Damen jum Raifer falbe. Bieb, daß er der Berott und das Werkzeug Deiner Macht und Grofe fen; verleihe, daß er diefes Reich und diefes geliebte Bolf mit Milde und mit dem Beifie der Rraft und der Gerechtige feit, der Ereue, der Borficht, der Weisheit, des Muths und der Standhaftigkeit regiere ! gieb, daß er der Ochrecken der Unglaubigen, der unparthenische Ausspender der Gerechtigkeit, ber Bergeker des Guten, der Beftrafer der: Bosheit, Der Bertheidiger Deiner heitigen Rire de und der Beichuger des driftlichen Glaubens. fen, um der Chre Deines Mamens willen !" - -- Dierauf fieng der Pabst Die Mege an, und während des Chorgefanges segnete er die Raisferlichen Insignien, die Kronen, die Juftighand, den Degen, den Mantel und die Ringe auf dem Sochaltar.

Nach dieser feverlichen Einweihung der Raisers lichen Insignien traten die bepden Raiserlichen Personen im Gefolge der Großen des Reichswieder zum Altare, wo der Pahst dem Raiser den Degen, den Ring, den Mantel, die Justizshand und den Scepter überreichte, indem der Raiser selbst sich die Krone, die aus einem Kransze von goldenen Sichen, und Lorbeerblättern besstand, auf das Haupt seine. Die Kaiserin empfieng hierauf ebenfalls von dem Pahste den Raiserlichen Purpurmantet nehst dem Ringe, und indem sie niederkniete, seite der Kaiser ihr die Krone auf das Haupt.

In derselben Prozesion, wie ben der Ankunft in der Rirche, begleitete hierauf der Pabst den Raiser und die Raiserin nach dem großen Thros ne der in der Rirche errichtet worden, wo der heilige Bater nach einem sepertitien Gebate den Raiser auf die Wange kuste, und mit dem lauten Zuruf: "Es lebe der Raiser fort und fort!" sich an die Versammlung richtete, worauf die ganze Versammlung ausrief; "Es tebe der Raisser und die Raiserin!"

Der Pabft murde darauf von dem Ceremor nienmeifter nach bem Alkar juruckgeführt. Ben Erhebung der Monftrang nahm der Grofmable berr Dem Raifer, und die Chrendame Der Kaife. rin die Krone von dem Saupte und ben dem "Agnus Dei" nahm der Grosalmofenier den Kriedenstuf von dem Pabite in Empfang und überbrachte ibn dem Raifer und feiner Bemablin. Der Raifer erhob bierauf mit der Rrone auf dem Saupte, Die Sand über Das Evangelium, und fprach den Rronungs, Eid mit lauter Stime me feverlich que. Dierauf rief ber oberfte 2Bafe fenherold mit lauter Stimme gegen bie Bere fammtung: Der allerdurchlauchtigfte Raifer Napoleon I, Raifer der Franzosen ift gekront und inthronifirt ! "Eslebe ber Kaifer !" Die Une mefenden miederholten jubelnd: "Es lebe der Raifer ! es lebe Die Raiferin !" und eine Artifles riefalve von aufen verfundigte der Stadt und dem Volke Die vollzogene Kronung und Shrone bestergung Rapoleons. Der Staatsfecretair fertigte hierauf ein Protocoll über die Gidesleie ftung des Raifers ab, welches der Ergfangler dem Raifer jur Unterschrift überreichte, worauf es bon den Prinzen, von den hoben Reichsmurden, bon den Miniftern, Großoffizieren und Prafie Denten des Ctaate, des gefeggebenden Corps und Tribunats ebenfalls unterschrieben mard.

Nachdem Dieses geschehen war, fliegen der Raiser und die Raiserin von dem Shrone herab, und begaben sich jugußund unter einem Shrone himmel nach dem Erzbischöfflichen Pallaste und von hieraus in derselben Ordnung des Zuges wie bep der Ankunft, jedoch über andere Plage und durch andere Straßen, nach den Shuillerien zueruck.

Un diesen festlichen Tag schloßen sich neue Tas ge einer allgemeinen Fever an. Rach einer Bes kanntmachung des Ministers des Innern ward der nach dem Kronungstage folgende Tag, der 3te December 1804, zu öffentlichen Lustbarkeis ten und Volksfesten angeordnet.

Unter dem Donner der Kanonen und dem tausten Jubel und Frohlocken floben die Stunden dieses Tages undemerkt dahin, und der kommende Abend lud zu neuen Freuden ein. Taufende von Lampen zerstreuten in dem größten Farbenges misch die nächtliche Finsterniß und machten die Nacht zum Tage Um 8 Uhr Abends ward auf der Brücke des geschgebenden Corps unter ans dern ein großes Feuerwerk abgebrannt, die Täuchzen der fröhlichen Menge begrüßte den ers wachenden Morgen,



### Lebensgeschichte

# Napoleon Bonaparte's,

De &

#### Ersten Kaisers der Franzosen,

Mit besonderer Rucksicht auf deßen zehnjährige Regierung, Werbannung und Tod,

D. 0 11

3. C. Gofler.

Bier Theile in einem Bant, mit Rupfern.

3 menter Theil.

Readen g: Gebruckt bey Carl 21. Brudman, auf Roften bes Berfaffere. 1822.

## Bonaparte's Leben.

frankreich als Raiserthum—England sucht die Landung der Franzosen an seinen Rusten zu verhindern—Brief Napoleons an den König von England—Antwort—Napoleons Erklärung und Ronung zum Rönig von Ita-lien.

Pie gab es eine Revolution, die so ruhig abgestaufen mar, wie die, welche die Republik, sür die man so viel Blut vergoßen hatte, über den Hausen warf. Das kam daher, weil man die Sache behielt; nur das Wort ward veränsdert. Deshalb haben die Republikaner das Kaiserthum nicht gefährdet. Die Revolution war endlich beendigt. Sie wurde unter eisner stets fortdauernden Regierungsform unerschütterlich. Die Republik hatte blos die Meysnung zufrieden gestellt; das Kaiserthum sicherte mit der Meynung das Intereße. Napoleons Macht beruhete, nicht wie die alten Monarchien auf privilegirien Familien und vermittelnden Regierungszweigen. Sie war unmittelbar,

namlich, fie hatte feine andere Stuge, als in fic felbft, denn es gab im Reiche weiter nichts als Die Nation und ihn. Aber ben Diefer Nation maren alle gleich zu öffentlichen Memtern berufen. Die Berkunft mar für niemand ein Sindernig. Die aufsteigende Bewegung mar im Staate allgemein und biefe Bewegung machte Navos leons Starte aus. Dicfes Spftem mar jedoch nicht von feiner Erfindung ; es mar die Folge ber Berfeinerung und der Sitten, welche die Beit Europa gegeben bat. Manwird vergeblich fuchen, es wieder ju gerftoren; es wird fich. durch die innere Bewalt behaupten, weil Die That immer damit endigt, fich da feftzuftellen mo die Starte ift .- Die Bewalt mar nun nicht mehr bem Abel, feitdem es dem Burgerftande erlaubt war, die Waffen zu tragen, und feitdem er nicht mehr Die einzige Staats , Milit hatte fenn follen .- Die Bewalt mar nicht mehr ben ber fatholischen Geiftlichkeit, feitdem die Belt dadurch, daß fie in Glaubensfachen felbft nach. forschte, protestantisch geworden war. - Die Gewalt mar nicht mehr ben ben Regierungen, eben weil der Adel und Die Beiftlichkeit nicht mehr im Stande maren, ihr Amt ju erfullen d. h. Den Ehron ju ftugen - Die Gewalt mar niche mehr ben den Beschäftserfahrnen und ben benen, Die das Borurtheil trifft, feitdem man den Bols fern dargethan hatte, daß weder Geschäftever.

bindungen noch Vorurtheile gelten. Lange vor der Revolution herrschte in der gesellschaftlichen Berbindung Trennung, weil Worte und Sachen nicht mehr übereinstimmten. Der Fall der Vorurtheile hatte die Quelle der Macht aufgedeckt; man hatte ihre Schwäche entdeckt und sie stellschapen auch einem andern Plane wieder mußte daher nach einem andern Plane wieder hergestellt werden und des Gefolges der Geswohnheiten und der Vorurtheile entbehren.

Napoleon hatte also den Thron bestiegen, nicht swie ein Erbe der alten Regierung, um sich auf dimselben, unter den Gaukelepen der Gewohnstellen und Täuschungen, sanft niederzulaßen, sondern um die Anskalten zu befostigen, welche das Bolk wünschte, um die Gesehe mit den Sit, im in Harmonie zu bringen, und um Frankreich inchtar zu machen, damit es seine Unabhängigstil behaupte.

Man saumte nicht Napoleon dazu Gelegenheit zu geben. England ward durch den Aufenthalt die französischen Truppen an den Kusten abge, mattet. Sie glaubten darin eine beabsichtigte kandung in England zu sehen, statt daß es die Koscht der Regierung war, die Truppen nicht unbeschäftigt zu laßen, und England in Schrankten zu halten; aber wohl nie dachte Napoleon daran in England zu landen.—Um sich also der Nicht der französischen Truppen zu entledigen,

fucte England auf dem festen Lande, die Gelde borfe in der Hand, Bundesgenoßen. Es follte sie finden. Schon unterm 2ten Januar 1805, hatte der französische Kaiser, einen eigenhändisgen Brief an den König von England ergehen laßen; indem er sich dieses sonst ungebräuchlichen Weges bediente, um ein solches wichtiges Geschäft ohne den Sinsus der Englischen Minisster zu laßen. Jener lautete wörtlich:

#### "Mein Berr Bruder !"

"Durch den Willen der Borfebung und den Munich des Senats, des Bolts und der Armee auf den Ehron berufen, ift mein erftes Befühl der beifefte Wunsch nach Frieden. Frankreich und England miebrauchen ihre Streitfrafte und ihr Bluck. Bende tonnen viele Jahre Diefen Rampf fortfeten. Aber erfullen ibre Regierun. gen, Die heiligsten ihrer Pflichten, und mird nicht ein unnuges Blutvergießen, ju defen Ene de feine Aussicht ift, fie in ihrer eigenen Bruft verdammen ? 3ch halte es fur feine Entehrung Den erften Schritt ju thun. 3ch habe, glaube ich, der Belt hinlangliche Beweise gegeben, daß ich feine Furcht vor dem Rriege habe, und es ift auch gegenwärtig nichts vorhanden, um mef. fentwillen ich jest nothig batte, jene Rurcht gu begen ; Friede ift der Bunfch meines Dergens, aber Krieg mar niemals mit meinem Rubme

unverträglich. Ich beschwöre Em. Majestat nicht das Bluck von fich ju flogen, der Welt den Frieden ju geben, und Ihren Rindern Diefe fuße Bufriedenheit juruchjulagen ; denn mahrlich, nie gab es eine glucklichere Belegenheit, noch einen gunftigeren Augenblich, alle Leidenschaffen ju ftile len, und nur auf die Befühle der Menschlichkeit und Bernunft zu horchen, ale eben jest. diefer Augenblick einmal verloren, welches Ende fann bann einem Kriege vorgezeichnet werben, den alle meine Unftrengungen nicht fabig find ju beschließen. Em. Majeftat huben mabrend 10 Jahren mehr gewonnen, ale die Chabe des gefammten Europa's betragen nuiden. Nation ift auf der bochften Stufe des Glude; mas kann fie vom Rriege hoffen ? Gine Berbuns dung mit einigen Machten Des Continents ju bilden? Der Continent wird ruhig bleiben : eine Berbundung fann nur dasliebergewicht und die Gebietevergroferung Franfreiche jur Rolge baben .- Innerliche Unruhen wieder ju erneuern? Die Beiten find nicht mehr Diefelben .- Unfereginangen gerftoren? Finangen auf einem blubenden Acterbau gegrundet, tonnen nie zerftort werden. - Frankreichs Colonien meggunehmen? Die Colonien find jest fur Frankreich nur eine Des benfache; und besigen Ew. Majeftat nicht schon mehr, ale fie ju erhalten im Stande find? -Wenn Em. Majeftat darüber nachdenken wollen,

í

fo werden Sie bemerken, daß ber Rrieg ohne Brund, ohne irgend einen Rugen fur Gie ift. Ach! welch ein trauriger Gedanke ift es, daß zwen Rationen fampfen -blos um zu tampfen. Die Welt ift fur unsere benden Bolfer groß genug, um darin ju leben, und die Bernunft ift machtig genug die Mittel, alles ju verfohnen, ju enideden, wenn der Wunsch jur Auffohnung wirklich auf bevden Seiten vorhanden ift, 3ch habe indefen eine mir theure beilige Pflicht erfullt, und bin überzeugt, daß Em. Majeftat Darin die Aufrichtigkeit meiner Befinnungen fer ben werden, indem ich muniche, Ihnen jeden Beweis ju geben, 2c."

(Unterzeichnet) - "Rapole on."

Ungewohnt mit einem fremden Monarchen, felbft Briefe ju mechfeln, murde obiger Brief von dem Ronig durch den Lord Mulgrave unterm 14ten Januar an den Minifter der Aus. martigen Ungelegenheiten, Salleprand, beante mortet, wie folgt :

"Gr. Brittifche Majeftat haben ben Brief bes Sauptes der frangbiichen Regierung an Diefelben datirt v. 2ten d. M. richtig erhale ten. Rein Gegenstand liegt Gr. Majestat mehr am Bergen, als die erfte fich darbietende Belegenheit ju benugen, Ihren Unterthanen

Die Bortheile eines Friedens zu verschaffen, auf einer Brundlinie berubend, welche nicht mit ber Sicherheit und dem Interefe Ihrer Befigungen freitet. Gr. Majestat find überzeugt, bag Diefes Ende durch Einrichtungen nur erlangt mers den kann, welche jugleich für die kunftige Sicher. heit und Rube von Europa getroffen werden muß fen, um die Rudtunft der Gefahren und des Elendes, worin foldes jest verwickelt ift, ju verbindern. Infolge Diefer Befinnung halten Em. Majeftati es unmöglich fur fich, genauer auf Die gemachte Eroffnung ju antworten, bis Diefelben Zeit gehabt haben, fich mit den Mache ten auf dem Continent; mit denen Gr. Majeftat in vertrauter Bekanntschaft und Bermands ichaft find, ju berathichlagen; besonders mit dem Raifer von Rufland, der die bundigften Beweife von Weisheit und Erhabenheit feiner Befinnungen, von denen er belebtiff, gegeben bat, perbunden mit dem lebhaften Interefe, meldes er ben der Sicherheit und Unabbangige feit des Continents nimmt."

(Unterzeichnet) "Dulgrave."

Bruh im Monat Februar murden diefe benden Briefe auf Befchi des Raifers dem geschgebenden Corps vorgelegt. Das allgemeine Urtheil darüber druckte fich in den folgenden Worten Qus:

K2

Menn Blut auf dem Lande und auf dem Meere fließen muß, so wird dieser Brief des Kaisers auf immer die franzdische Nation von ihrer Schuld befreven, und alle Verantwortlickfeit auf eine Resgierung schleudern, die das Schreckenvolle dieses Blutvergießens verlängern wurs de."

Die alten Dynastien (Regierungen) waren voll Schrecken als sie Rapoleon anf dem Ehrone saben. Welche Artigkeiten sie ihm auch erwiesen, saben sie doch wohl, daß er keiner von ihnen war, denn er herrschte vermöge eines Systeme, das den Altarzerstörte, den die Zeit für sie errichtet hatte. Rapoleon war für sich allein eine Revolution. Das Kaiserthum bedrohte sie eben so wie die Republik. Ersteres fürchteten sie noch mehr, weil es stärker war.

Es war daher ihrer Politik gemäß, Napo, teon sobald als möglich anzugreifen, d. h. bes vor er alle seine Macht angenommen hatte. Die Zufälle in dem Kampfe, der sich nun eröffnete, waren für Napolcon von großem Intereße. Sie lehrten ihn das Maaß des Haßes kennen, den man gegen ihn hegte; sie lehrten ihn diejenisgen von den Souverainen unterscheiden, wels che die Furcht bestimmen wurde, sich an Frankstichs System anzuschließen, und diejenigen,

welche lieber ju Grunde geben, als mit demfel, ben fich in einen Bergleich einlaßen wurden.

Die Errichtung des neuen frangofischen Rais ferreiche hatte nun einen gleichen Regierunge. mechtel der Italientichen Staaten gur Rolge. Der Bige. Prafident der Bralienifden Republit, Melgi, die Mitglieder des Staatsraths u. f. m. maren ben der Rronung gegenwartig gemefen-Sie beschloßen daber, da die ju Epon gegebene Constitution nur fur den Augenblick gegeben mar, und da eine Beranderung nothwendig murde, um die Rube und das Glud Ataliens ju fichern, dem Raifer ihren in Berbindung des Bolks gehegten Bunfch, vorzulegen, und jenen jum Ronig von Stalien ju erflaren. "Gie munichten, Stre, (fagte Melgi) daß die Stalienische Republit bestehen mochte, und fie bat bestanden. Wunschen fie nun auch, daß die Monarchie gludlich fenn moge, und fie wird es." Hierauf ermiberte Rapoleon: "Alle fie es ju Lyon fur nothig hielten, daß ich an der Opige Ihrer Regierung fteben follte, fo erfullte ich ihren Wunich-und nun verlangen Gie, daß ich der erfte ihrer Konige fenn foll. Die Trennung der Kronen Frankreiche und Italiens, welche die Unabhangigfeit Ihrer Nachkommen fichern murde, murde jedoch gegenwärtig 36. rer Erifteng und Rube nachtheilig fepn. 3ch werde Diese Rrone annehmen, aber nur fo lange,

als ihr Interefe es erfordern wird, und ich were de mit Bergnugen den Augenblick herannahen sehen, wo ich sie auf das Saupt eines Jungeren sehen kann, der mit meinem Geiste und mit gleis chem Gifer für Ihr Glück und Ihre Sicherheit belebt ist."

Cewurde festgesett: "daß der Thron von Italien in mannlicher (sowohl in natürlicher alsauch an Kindesstatt angenommener) Linie ervlich sepn; daß aber die Krone nicht mit der von Frankreich vereinigt werden solle, ausgenommen ben dem jehigen Kaiser, und daß keiner seiner Nack folger über Italien anders herrschen könne, als wenn derselbe auf dem Gebiet der Italienischen Republik wohne."

Napoleon gieng darauf unverzüglich nach Mapland ab, wo am 26sten Map 1805 die Krosnung mit großer Feverlichkeit und glänzendem Pomp vollzogen wurde. Bald darauf wurde der Prinz Eugen (Beauharnois, Stieffohn Napoleons) zum Vizekönig von Italien ersnannt, und ein neuer Orden unter dem Namen der eisernen Krone errichtet.

Napoleon vereinigte nun auch das Genuesische und Piemont mit Frankreich, damit die Lome barden (das Rouigreich Italien) sich an das Kaie serreich anlehne. Diese Bereinigung mar das Signal zum Kriege.

Mliang=Tractat zwischen England, Desterreich, Rußland und Schweben gegen Frankreich-Allgemeine Inrussum Kriege — Ausbruch der Feindseligkeiten — Schlacht von Elechingen. Capitulation und Uebergas be von Ulm durch den dsterreichischen General Mack.

Schon am 11ten April 1805 batte England mit Desterreich, Rufland und Schweden einen Allianzi Tractat geschloffen, modurch man 1) die Bertreibung der Frangofen aus dem Bannoveris ichen und überhaupt dem nordlichen Deutsch' land; 2) die Unabhangigfeit der Republifen Solland und Comeig; 3) die Wiederherstellung des Konigreichs Gardinien in Piemont mit einer Bergroferung des Bebietes, fo wie es die Umftande erlauben murden ; 4) die funftige Sicherheit des Konigreiche Reapel und die gange liche Raumung Italiens von den Frangofen; und 5) die Wiederherstellung der Ordnung der Dinge in Europa, welche die Sicherheit und Unabhangigkeit ber verfchieden Staaten bewire fen follte, um ferneren Ginfluß der frangofifchen Regierung ju verhuten - beabsichtigte. Allein Die großen Plane, welche man gemacht batte, wurden noch immer von Geiten Defferreichs

mit einer Bleichgultigfeit oder eigentlich Furcht por ber frangofifchen Macht behandelt. Defter, reichs frubere ungeheure Unftrengungen maren ohne Erfolg geblieben; es batte fich alfo gerne mit Chren aus diesem ju poreilig geschloßenen Sandet berausgezogen .- Comeden marin ger wißer Rucficht eine Rull, da die Ungulangliche feit feiner Streitfrafte nicht viel zur Erfüllung ber Plane beptragen fonnte. - Rufland indef fchien fich der Sache am meisten unter Englands Alliirten angelegen fenn ju laffen-warum? Dies fes tann der Berfager nicht fagen; mahrscheine lich aber mar es die barte Antwort, welche der franzosische Ministen auf eine Note von Seiten Ruflandsigegeben batte, in welcher fich Ruf. land über den Sod des Berrogs von Enghien beschwerte: Es bieg in jener Antwort des franjofischen Cabinets: Dag der Raifer von Deutsch land und der Ronig von Preufen, melde ohne 3weifel die benden am meiften ben dem Schicke fal Deutschlands interefirten Machte maren, Die frangofische Regierung hinlanglich berechtigt fanben, zwen Stunden von der Brange frangofifche Rebellen, die gegen ihr eigenes Baterland Ber fcmbrungen anzettelten, und fich dadurch außet Dem Oduge Des Befeges, Das unter Nationen fattfindet, festen, ju arreften. Da alfo die beut fden Furften damit jufrieden maren, fo fuhl fich die frangofische Regierung auf keine Art unt

Weise verpflichtet, dem Raiser von Rufland Rechenschaft über eine Cabe abzulegen, die mit seinem Interese durchaus nickts zu thun habe — und folglich nichts angehe; und im Fall es die Absicht Sr. Rußischen Majestät fin, eine neue Verbündung gegen Frankreich zu bilden, und den Krieg wieder zu beginnen, was bedürfe es dann fol wer leeren Vorwände, und warum hans desten Di selben nicht offen?"

Rett aber faben fammtliche Allierten die franibfifche Bebietsvergrößerung, als bas Zeichen jum Rriege an ; und mabrend Defterreich nune mehr die feindseligsten Stellungen mit feinen Armeen gegen Frankreich annahm, unterließ Mapoleon nicht, folden ju begegnen, und fuchte den Ausbruch der Feindfeligkeiten vor der Une funft ber Rugen ju beschleunigen. Demaufolge illieß er fogleich Befehle, daß die an den franibilichen Ruften verfammelten Truppen unveringlich nach dem Rhein aufbrechen follten. Skiciche Befehle wurden bem in Solland ftebenden Beneral Marmont ertheilt, und Marschall Bers nadotte erhielt ebenfalle nadricht, von dem Sanberifchen aus, gegen Franken und Burgburg ju marfcbiren .-

Defterreich fuchte fich dagegen mit Gewalt der Unterftugung Baperns ju verfichern, und lich laber Truppen in daßelbe rucken, weil man dies Regierung bes alten Sages wegen nicht

traute; der Markgraf von Baben mußte ferner Zuflucht in Wurzburg suchen, und alle diese Maasregeln gegen neutrale Staaten nahm man — mahrscheinlich um die Franzosen zu überrumpeln, ohne die Ankunft der Rußen abzus warten.

Sobald diefe Radrichten nach Paris famen, wurde ber Genat versammelt. In einer Rede vom Thron fagte Rapoleon, daß er entschloßen fep, fich an Die Spige feiner Urmee ju ftellen, Brangofen ! (fcblog er) euer Raifer wird feine Pflicht thun, meine Goldaten die ihrige; ihr werdet nun auch die eurige erfullen. Bep diefer Belegenheit wurden 2 Defrete erlagen, bas eie ne für die Aushebung von 80,000 Conscribirten, und das andere jur Aufrufung der Mationals Barde. Nachdem diese Einrichtungen getroffen worden, mar Napoleons erfter Schritt, feinen Bruder Jofeph ju feinem Stellvertreter in feis ner Abwesenheit ju ernennen, und am darauf folgenden Zage ale den 24sten September reifte er jur Urmee nach Strasburg ab.

Man schäfte die sammtlichen Streitkrafte der Franzosen in Italien und Deutschland, auf uns gefähr 500,000 Mann. Gegen diese Macht konnte Oesterreich 250,000 Mann ins Feld stellen, die Rußischen Armeen ungerechtet, die auf eben so viel geschäft wurden, und ehe diese wegen der

weiten Entfernung ankommen konnten, mußte: Desterreich suchen, in Deutschland die Franzosin aufzuhalten und in Italien einen Hauptstreich zu thun. Die Desterreichische Armee in
Italien wurde dem Commando des uns schon
bekannten Erzherzogs Carl, die Armee in
Deutschland aber dem Feldmarschall Mack anbestraut.

am 26sten September fam Rapoleon ju Strasburg an. An demfelben Lage mar ber Ribfte Theil der frangofischen Urmee ben Manheim, Speper und Durlach, unter den Befebe len der Marschalle Davouff, Soult und Dep, iber den Rhein gegangen. Die frangbfifch.bole landische und hannsverische Armeen unter Mare hall Marmont und Bernadotte waren schon 1116 Burgburgifche gerückt und burch mehrere gifdicte Bewegungen, befonders aber, daß die frangofiche Urmee mit Bligesschnelligfeit burch das neutrale preufische Bebiet von Unspach gieng, murden die Plane der Desterreicher gange id verruckt, und man fah ichon mit Schmerzen den unglücklichen Ausgang vorher, che man eine mal Blut vergoßen batte. General Mack hatte itht mis feiner Armee von 80,000 Mann eine doppelt überjegene Lirmee im Racten, und fand id badur b von ben Defterreichischen Staaten und von dem Benftand ber Rugen, deren ifte Die Mon noch nicht einmal am Inn angekommen

war, ganglich abgeschnitten. Er verlor demnach mehrere Plate mit bedeutendem Berlufte. Beunruhigt megen der Starte der Frangofen, bat er den Erzherzog Carl um Berftartung von der italienischen Armee, Die ihm Diefer, obgleich ungerne, jugeftand und fein eigenes Seer durch den Abmarich von 30 Batallions ungemein fomadte. Rach zweven Giegen über Die Des fterreicher ben Gungburg und Wertingen gieng Mapolcon nach Augeburg, von welchem Plat er am 13ten October wieder im Lager ju Ulm ans langte, morauf er fogleich den Befehl gab, die Brucke und Stellung von Eldingen wegzunehmen. Diefer Poften, der ben der gegenmartigen Lage der Armee von ungemeiner Wichtigkeit mar, wurde durch ein Corps von 16,000 Mann Defters reicher vertheidigt. In Diesem Befechte, welches lange und hartnäckig fortgesetzt wurde, kämpfs ten die Franzosen mit ihrer gewöhnlichen Ruhns beit, und die Defterreicher mit Wuth und Berzweiflung. Saufen fielen auf benden Geiten, aber endlich murden die Defterreider burchbros den und vom Schlachtfelde vertrieben. demfelben Tage nahmen die Franzofen von Den Soben in der Nachbarfchaft Ulm's Befig, und General Marmont besetzte die Bruden ber Do. nau und 3ller. Die Lage der Defterreicher mar nun verzweiffungevoll; fie maren bennabe bon dem Beinde eingeschlofen, und baber genothige

ich auf die Walle von Um juruchuziehen. Die bepden darauf folgenden Lage beschäftigte fich die frangbfifche Urmee mit der Borbereitung ju einem allgemeinen Sturm auf illm. Rapo. kon erließ am 15ten October eine Addresse an seine Goldaten, worin er sagte: "Blos den geind schlagen, bieße nichts thun, was eurer und eures Kaifers wurdig ware. Nicht ein Mann foffte entkommen, und die Regierung, melde alle Verpflichtungen übertreten, follte ibe re lage erft bey eurer Unkunft unter den Wale len von Wien erfahren." Diefe Proclamation wurde augenblicklich mit einer Aufforderung an den General Dack, ju capituliren, begleitet, widrigenfalls man die Stadt fturmen murde. Im 17ten October wurde die Capitulation abe gefchloßen. Es wurde der Befatung erlaubt mit den gemobnlichen Chrenbezeugungen auszus marschiren, und aledann die Waffen niederzus Den Oberoffizieren murde gestattet auf ihr Chrenwort beim ju geben, aber die ans deren Offiziere und Soldaten murden als Befangene nach Frankreich transportitt. Dabe tend diefes Reldzuges regnete es unaufhorlich. Die Fluge traten aus und die Stragen wurden bennabe unwegsam. Rapoleon indeg, mar fortmabrend mitten unter feinen Truppen; er amunterte und belebte fie jur Unftrengung ihrer Arafte; er theilte ihre Bedürfniße und die Sar-

seihrer Lage, und theilte auf dem Schlachtfelde Belohnungen und Ehren unter diejenigen aus, die es verdient hatten. Hierdurch erregte er einen Beift von Enthusiasmus unter seinen Kriegern, die ihm jede Befahr übersteigen, und jede Widerwärtigkeit ertragen half. Am 20sten October marschirten die Oesterreicher, zusolge der Capitulation von Ulm, aus der Stadt. Napoleon, umgeben von seinen Barden, war von den Hohen der Stadt aus, Zeuge dieses der muthigenden Auftritts: 30,000 Mann, von denen 3000 Mann Cavallerie, mit 60 Kanonen und 40 Fahnen wurden dem Sieger übergeben.

So wurde als in weniger als 10 Tagen eine Armee von mehr als 80,000 Mann, angeführt durch erfahrene Offiziere und aus dem Kern der Desterreichischen Soldaten bestehend, durch die Fehler oder Irrthumer des Obergenerals, ganzelich zernichtet, indem nur wenige mit der größeten Anstrengung ihre Flucht in die Oesterreichieschen Staaten bewirkten.

Bald nach der Capitulation von Ulm wurden von Seiten der Franzofen die größten Anstrengungen für die fernere Fortsetzung des Feldzuges gemacht; während man in Wien den erlittenen Berlust laut beklagte, und den Feldmarschall Mack des Verraths beschuldigte.

fortsetzung des Feldzuges-Einzug der Franzolen in Wien - Niederlasge der öfterreichischen und rußischen Urmeen in Mähren-Schlacht von Aussterlig-Waffenstillstand-Ruckzug der Rußen-Friede zu Preßburg-Kurzer Zeldzug gegen Neapel-Joseph Bosnaparte's Erklärung zum König beps der Sieilien.

Die Ifte Division der Rufen mar nun endlich am Inn eingetroffen, und indem Dieselbe fich mit den ofterreichischen Erummern vereinigte, tonne le fic ihre Babl vielleicht auf 70,000 Dann bes Die Frangofen indeg, Die fich nun laufen. durch die Sulfetruppen von Bapern, Baden und Würtemberg bis auf 100,000 Mann verstärkt hatten, fuchten die Rufen vor Unfunft einer ane deren Division anzugreifen, ju melchem End. wed fie mit verdoppeltem Mariche an den Inn eilten; allein ben beien Unnaberung jogen fich die Berbundeten juruch, nicht magend, fich auf irgend eine Beife mit dem überlegenen Feinde tinjutagen. Rapoleon feste alfo ununterbrochen finen Marich auf Wien fort, und langte am gien Rovember nur noch wenige Sogreisen das bin an, wo an demfelben Sage Da utirte von d.r Saupestadt eintrafen, die folge dem Shuge Digitized by Google

Rapoleons überließen. Der Hof, der Adel u. f. w. hatten ben Berannaherung der franzosisschen Fahnen die Raiserstadt vertagen, woielbst nun die Franzosen am 13ten defelben Monatsihren Einzug hielten, denen der Raiser am folgenden Tage selbst nachfolgte.

. So groß mar die Verwirrung in Wien gemefen, daß man durchans teine Maasregeiniges . troffen batte, die Artillerieftude meggubringen ; bemgufolge fanden die Frangofen 2000 Ranonen, 200,000 Bewehre, Munition feber Art, und ans bere Artifet von ungeheurem Werth. parte verließ, nachdem er die geborigen Ginrich. tungen getroffen hatte, hierauf Wien, und brang mit feiner Armee in Dabren ein, mabe rend die Marfchalle Rey und Augereau in Eprol Die größten Bortheile über ihre Beinde erfochten. Der Ergherzog Carl, welcher in Italien Die Rachrichten von den Ungluchsfallen ben Ulm er. fahren hatte, wollte jur Sulfe Biens herben, eiten, aber Die gefchichten Daasregeln des Genes rale Maffena, ber mit fernen Salenten jugleich ftets ein Schooffind bes Glud's mar, verhinder. fe die Bereinigung der Armeen.

Die rußische Armee sehre ihren Ruckjug uns unterbrochen fort. Am 18ten Rovember ruckte Mapoleon in Inaimein, wo ben der Sile, womit die Berbundeten die Stadt verließen, die bedeus tendften Magazine in die Hande der Franzosen

ficen. Am 20ften murde Brunn eingenommen und am 23ften langte er mit feiner Armee nach manchen Bortheilen por Olmug an.

Die verbundeten Urmeen maren in Diefet Stadt ungefahr 100,000 Mann ftart ; ihre Lage war aber dennoch ungunftig. Der gangliche Mangel an Lebensmitteln und Futter mar bine langtich, Die Polition von Olmus und jede ans dere Stellung aufzugeben indem fie fich geno. thigt faben, das Schickfal diefes Feldzuges der Lapferkeit Der Truppen ju überkaften. enischeidende Schlacht mutte daber geliefert werden, aber es war nothwendig, Beit ju ges minnen, um Die Streittrafte auf einem Puntte ju fammeln. Beit, in ber Ebat, mar ber Bunfch bender Parthepen, um ben der Bereie nigung der verschiedenen Corps; Die Schlacht duto erfolgreicher zu machen. So wie Napoleon die Ankunfe des Rupischen Raifers im feindlie den Sauptquartier erfuhr, fieß er denfelben um tine Bufammenkunfe bitten; Alexander vermeis gette fie ihm. Diefes und die Radricht, daß im tufifchen Lager megen der traurigen Lage der Eruppen alles in der größten Unordnung fen, bewog Rapoleon ju einer Lift feine Buflucht ju nehmen. Er gab demnach Befehl jum Rudjug, als wenn er es nicht mage, einen fo furchtvaren . Beind anzugreifen. Um diefen Wahn ju flare ten, wurde der Rückzug bey der Nacht unternome

men und die franidfifche Armee nahm eine Karte Stellung ungefatr 10 Meilen im Rucken ihrer porigen Dofition. Dier fieng man an, Schangen und Batterien aufzuführen, ale ob man fich gegen Die Angriffe des Beindes vertheidigen wolle. Wo die Rugen hinblicken mochten, faben fie Angft und Berwirrung unter ben Frangofen. - Dibglich nahm ben den rufischen Truppen das Bertrauen an ihre eigene Cache ju; sie bielten einen Sieg fur gewiß, und maren nur darauf bedacht, Die Flucht des Reindes ju verbuten. Das Sauprquartier der Raifer von Rufland und Desierreich murde darauf nach Aus fterlig verlegt und der General Kutusoff beorderte eine machtige Division gur Linten ju marfchiren, um den rechten Slugel ber Frangofen ju umgeben ; während die übrigen Colonnen den Befehlihres Oberbefehlehabers auszuführen fich beeilten. Napoleon fab von der Sobe von Schlapanig mit unaussprechticher Freude bas Cange ber Ber megungen der verbundeten Armee ju, und rief, indem er fich ju feinen Begleitern mandte, aus ; "Moch vor Abend Des morgenden Lages wird Urmee in meiner Dacht fenn." Diefe Prophezeihung bewies fich als mahr. Die Rugen festen ihren Marich bis ju einer fleinen Entfer. nung von der frangofischen Linie fort, Die noch immer die vorfichtige furchtsame Miene annabm. Mit Emprucy der Racht ertheilte Rapoleon feine

Befeble. Marichall Bernabotte übernahm das Commando des Centrums, Marichall Coult befehligte den rechten und gannes den finten Ringel. Die gange Cavallerie unter dem Befehl des Bringen Murat ructe gwifden den line fen Stugel und bas Centrum. Dapoleon felbft. in Begleitung feines treuen Rriegegefahrten, Marfchall Berthier, Generals Junot und feis nes gangen Beneralftabes commandirte die Referben, bestehend aus 10 Batallions der Rais ferlichen Barde und 10 Bataltions der Oudinote ichen Grenadiere mit 40 Ranonen. Der 2te December brach endlich an. Umgeben von feis nen Maricaillen, ermartete Rapokon die Morgenrothe, um feine letten Befehle jur Schlacht ju ertheilen. Die Gonne fchien mit außeror' dentlichem Glange aufzugehen und verfprach eie nen fconen flaren Berbittag. Gobaid ibre er. ften Strablen auf die Soben von Pragen fielen, murden Die Befehle jum Ungriff gegeben, und jeder Marfchall eilte feinem Corps ju Ravos leon ritt mit beiterer Diene lange ber Linie binunter, mit den Worten : "Goldaten! wir mufen diefen Reldzug durch einen Donnerschlag beendigen, Der den Ctoly unserer Begner gere nichten foll." Diefer Ausruf wurde von ben Rries gern mit glusgelafenheit empfangen. Gie ftecten ibre Sute auf ihre Bajonette mit Dem Befdren : "Bive l'Empereur !" (Es lebe der Rat-

fer!) Der Donner einer fürchterlichen Kanonade übertanbte ihren Ausruf — die Schlacht war am rechten Flügel begonnen.

Babrend nun die Berbundeten mit Ungeffumbeit ihren fruberen Plan auf den rechten Rlugel der Frangofen verfolgien, fab fic der General Rutusoff ploblich gegen alles Erwarten auf den Soben von Praten (alfo im Centrum) angegriffen, indem diefe von den Daffen der frangofifchen Infanterie bestürmt murden. Die Sehler, welche der rufifche Beneral begieng, mas ren dem Adlerauge feines Gegners nicht entgangen, welcher bemerkte, baf ber linke Stugel ber rußischen Armee, burch ben Berluft ber Anbo. bom Centrum getrennt werden fonne. Die Rußen vertheidigten fich mit an Raferen grangender Hartnacigfeit. Ein drittes Corps unter dem Maricall Soult machte jest feine Erfceinung und drohte in die Lucke der Armee einzus treten. Bu gleicher Beit festen die Krangofen ibre Ungriffe fort, und machten fich endlich ju Meis ftern der Soben. Die rufifche Division, welche zur Linken marschirt mar, war nunmehr von der hauptarmee getrennt, und es mar bes fimmt, daß die Schlacht verloren fen, im Sall man die Bereinigung nicht wieder herftellen konne te. Die legten Unftrengungen der Rufen wurden aufgeboten, fich wieder in den Befig der Soben gu fegen, aber das morderische Seuer der frangofis

de n Artillerie brachte die Batallions jum Manfen. Die 4te rufifche Colonne mußte fich nun mit Berluft ihrer gangen Artillerie jurudies hen. Best befahl der Beneral Rutufoff Den Ruckjug - Bu fpat von dem Angriff auf das Centrum unterrichtet, eilte der Beneral Docfto. row jur Unterftugung berbey, nahm jedoch eine falfche Richtung, und ba er feinen Brrthum ges mahr wurde, jog er fich in das Dorf Aujuft jus ruch, unterftußt von den Erummern der zwene ten Division. Gobald Diefer Theil der gee schlagenen Armee von dem Dorfe Befit genome men batte, eilten die Frangofen berben, nabe men es wieder und machten 4000 Gefangene. Bis jur Bergweiflung getrieben, frurgten fich viele der Rluchtlinge in den daranftogenden Cee, der nur ju fchmach mit Gis bedectt mar, um ihre gaft tragen ju tonnen. Die Franzofen brachten jest ihre leichte Artillerie auf, und faft alle Rliehenden murden Opfer der Elemente. Vor zwey Uhr Nachmittags mar die Schlacht enischieden, ale der General Bandamme eine traf, um die gangliche Diederlage der Berbuns deten zu bewirken. Ihre Artillerie murde ben der Unordnung des Ruckzugs fast ganglich verloren, und Mapoleon befette den Grund, den die Werbundeten am Abend vorher befehr hielten. Die Raifer von Rufland und Defterreich jogen fic nach Sodiegis juruch, mahrend die ofter,

Richische Cavallerie so gut wie möglich den Ruchug der Rußen deckte. Der Berlust in dieser Schlacht siel hauptsächlich auf die Rußen, und belief sich auf 20 000 Betädtete und Berswundete und 20,000 Gefangene. Die beyden Generale Rutusoff und Buphovden nebst mehreren anderen Generalen und einer großen Anstelle der letzteren getödtet und viele zu Gefangenen gemacht; 120 Kanonen und 40 Fahnen sielen in die Sande der Franzosen. Am Tage nach der Schlacht erließ der Französische Kaiser an seine Armee folgende Proclamation.

Aufterlig, ben Sten December, 1805.

den. Ihr habt an dem Tage von Auster, lis alles gerechtfertigt, was ich von eurer Unerschrockenheit erwarten konnte. Ihr habt eure Adler mit unsterblichem Ruhm bedeckt. Eine Armee von 100,000 Mann, unter den Besehlen der Kaiser von Ruß, sand und Desterreich, ist in wenigen Stunden zernichtet oder zerstreut, und der größte Cheil dersenigen, die eurem Schwerdt entronnen, sind in den Seen ertrunken."

"Bietzig Fahnen, die Fahnen ber Rais fetlichen Garben, 120 Ranonen, 20 Senes rate, mehr als 20,000 Befangene maren die Erfolge diefes ewig denkwurdigen Las ges,"

"Jene Infanterie, die fich bruftete und euch an Bahl überlegen war, konnte eurem Angriffe nicht widerstehen; und von nun an habt ihr keine Nebenbuhler mehr zu fürchten."

"So ift also in 2 Monaten diese 3te Alla lianz besiegt und aufgetoft. Friede kann nicht mehr ferne senn; aber wie ich meinem Bolke, ehe wir über den Rhein giengen, versprach; so will ich denn auch nur einen Frieden machen, der uns Sicherheit und unseren Allierten Belohnung verschafft."

Wolk die Kaiserkrone auf mein Haupt ses, te, da rechnete ich darauf, daß ihr sie immer in demseiben Glanze und Ruhme erhalten würdet, welche nur allein in meinen Augen sie schäsbar machen konnte. Aber in demsselben Augenblick, suchten unsere Feinde sie zu vernichten und herabzuwürdigen; und jene eiserne Krone, welche durch das Blut so manches Franzosen erkämpst ward, wollten sie mich zwingen auf das Haupt unseres Feindes zu seiner; elende thörigte Plane, die ihr am Jahrstage der Krönung eures Kaisers in ein Richts verwandelt habt.

Ihr habt ihnen gezeigt, daß es leichter ift uns zu schmaben und zu droben, als uns zu besiegen."

"Sold at en! Wann alles, was jum Gluck und Wohl unfers Daterlandes noth, wendig, bewerkstelligt ift, dann will ich euch nach Frankreich jurusführen; dort softe ihr der Gegenstand meiner zärtlichken Sofgfalt sen; mein Wolf wird euch mit Freuden empfangen, und es wird hinreichend für euch senn zu sagen: "Ich war in der Schlacht von Austerliß," um die Antwort zu rechtfertigen: "Seht einen braven Mann."

(Unterzeichnet) "Rapoleon."

Diese Schlacht beendigte den Feldzug und den Krieg. 2m 4ten December fand eine Zu, sammenkunft zwischen dem Kaiser Napoleon und dem Kaiser Franz statt, und ein Waffenstillsstand wurde geschloßen, worin man festseste, daß die rußische Armee innerhalb einer bestimmsten Zeit das Gebiet der Desterreichischen Staaten räumen sollte. Rußland willigte in diese Beingungen und die rußische Armee begann am Sten December ihren Ruckmarsch um sich durch Desterreichisch Polen an ihre eigene Gränze wieder zu begeben. Dem obigen Wassenstillsstand folgten Friedensunterhandlungen zwischen

Desterteich und Frankreich, ju welchem Ende zweck man fich erft zu Micolsburg versammelte, diefeConferengen aber nach der Gradt Prefburg: der Hauptstadt Ungarns, verlegte. Rapoleon dictirte den Frieden und der Kaifer von Defterreich hatte ihn nur zu unterzeichnen. Die Bedingungen diefes am 26ften December abgeschloßenen Tractats waren für Desterreich allere dings demuthigend. Benedig wurde jum Ronigreich Italien gefchlagen. Bayern erhielt Eprof 20. und Burtemberg den Breiegau ze. Baden erhielt ebenfalls Bergroßerungen; ferner wurden nicht allein, wie sich von felbst verfand, bas Ronigreich Stalien wie es jest mar, fondern auch die erst fürzlich ju Konigen erhobes nen Churfürften von Bavern und Burtembergpon Defferreich als folde anerkannt.

Run war am Zisten September bereits zwisschen dem König von Neapel und Napoleon ein Neutralitäts-Tractat zu Portici abgeschloßen worden, durch welchen sich die Neapolitanische Regierung verpflichtete, in dem Kriege zwischen Frankreich und den verbündeten Mächten neustral zu bleiben, und diese Neutralität mit allen möglichen Anstrengungen zu behaupten. Deßensungeachtet wurde kaums Wochen nach Unterzeichsnung des Tractats einem in der Bay von Nea, pet erschienenen Englischen und Rußischen Gesschwader erlaubt, vhne Widerstand Truppen in

ber Stadt und deren Rachbarschaft zu fanden. Diefer offenbare Bruch ber getroffenen Ueberein. funft murde von dem frangofischen Raifer Der frengften Uhndung werth gehalten; und am Morgen der Unterzeichnung des Drefburger Friedens erließ Napoleon von seinem hauptquartier juBien aus, eine Proclamation, worin er erffare te, daß die Reapolitanische Regierung aufgebort habe ju existiren. Demjufolge, um Diefe Drohung in Erfüllung ju bringen, marfchirte eine frangofische Armee pon 3 Divisionen unperjuglich nach Reapel ab. Die Schlacht von Maida entschied bas Schickfal Diefes Ronig. reichs. Der hof mar entflohen. Die Englane ber und Rugen raumten das gand; und ber altefte Bruder des frangofifden Raifers, Jofeph, ber icon fruberbin in der Sauptstadt angetome men mar, murde nun am 30ften Mars 1806 jum Ronig bepter Sigilien erflart.

Louis Bonaparte's Erflärung zum Ro.
nig von Holland — Der Rheinbund —
Rapoleon als Gefeggeber.

Co mar der Erfolg der erften Anstrengungen des Bundes gegen das Reich, das Rapoleon gegrundet hatte. Er erhöhte ben Ruhm Der

frangbliden Waffen, aber er ließ die Frage zwischen Europa und Napoleon unentschieden; benn die Feinde waren blos gedemuthigt, sie waren weder vernichtet noch verandert. Frankreich stand wieder auf demfelben Punkte, und ben der Unterzeichnung des Friedens sahe manneue Kriege voraus.

waren unvermeidlich, fo lange bas Schickfal des Krieges Napoleon teine neue Berbindungen guführte, und fo lange England perfouliches Interefe hatter fie ju verlangern. Er mußte daher die vorübergebende Rube, Die er dem Continente gegeben hatte, benugen und die Grundlage des Reichs erweitern, um es für tunftige Angriffe fefter ju'machen: Aus Diefem Grunde murde nun auch die Regierungsform von Solland verandert, und ein anderer Bruber. Rapoleons, Louis, am 5ten Juny, 1806 jum Rontg von Solland ernannt. Diefes gand bate te überdieß langft die Energie verloren, welche Frenftaaten macht. Es hatte feine Rraft mehr, diefe Rolle ju fpielen, und fchien daber eines Souverains ju bedurfen.

Um nun auch in Deutschland die Couderaine an seine Sache zu festell, errichtet Rapoleon am 27sten July den Richen in bund, indem zwischen dem Kaiser von Frankreich, den Konigen von Bapern und Würtemberg, dem Großherzog von Franksurt und Erzbischoff von Regensburg, dem

M 2

Markgrafen bon Baben, dem Bergog von Berg, dem Landgrafen von Seffen Darmftadt, den Fürften von Raffau-Beilburg und Raffau-Ufingen, von Sobenzollern . Sechingen und So. bengollern . Siegmaringen, Salm . Salm und Salm , Ryrburg, Bfenburg, Birchftein und Lichtenstein, dem Bergog von Aremburg und dem. Grafen von Lepen ein Bundnif abgefchlof. fen murde, worin fich jene fleinen garften als getrennt vom Deutschen Reiche erflatten und fichmit Kranfreich vereinigten, unter dem Ramen der verbundeten Staaten des Raiferreichs. 3m Sall eines Rrieges, worin ber Raifer von Frankreich oder irgend ein anderer Fürst dieses Bundes, verwickelt murbe, folleen fammsliche Theile gemeinschaftliche Sache maden, und der Raifer von Frankreich, ale Befdüger bes Bundes, follte dann das Recht haben eine alge. meine Bewaffnung der Bundesftaaten gu vers langen. Der Contingent der Truppen, der von jedem Staate gestellt werden follte, wurde feste gefest, namlich : Frantreich 200,000 ; Bavern 30,000; Bartemberg 12,000; Baben 3000; Berg 5000 ; Darmftadt 4000; Raffau, Soben-10llern, te. to. jeder 4000 Mann. Frang 2te fah fich demaufolge am Gten August genothigt, Dem Sitel eines Raifers von Deutschland forme lich ju entfagen, und dagegen den eines Raifers bon Deferreich angunehmen.

 ${\sf Digitized\ by\ } Google.$ 

Dem Schwager Napoleons, Prinzen Murat; Marschall von Frankreich, wurde die Souverais nität über die Herzogthümer Cleve und. Berg juerkannt, so wie der Marschall Berthier zum Prinzen von Neufschatelt als Belohnung für seine ausgezeichneten Berdienste erklärt wurse dez.

Indem Napoleon nun auf diese Art Staaten errichtete und Farsten schuf, die mit Frankreich verbundet, und von dem Reiche abhängig mas ren, mußte er nun auch zugleich Gesetzeber weres den, nachdem er Krieger gewesen war.

Es war nicht möglich, die Revolution ruchgangig zu machen, denn es ware eben so viel geewesen, als die Starken den Schwachen von :
neuem zu unterwerfen, welches gegen die Ratur
freitet. Er mußte daher den Geist derselben er,
greifen, um ein zu demselben paffendes Gesetze,
sebungsspikem aufzustellen. Ich glaube, daß ;
es ihm gelungen ist. Dieses Spstem hat ihn
überlebt, indem Rapoleon Europa ein Erbtheil
hinterlaßen hat, daß es nicht mehr wird verstofsen können.

Er hat Sesetz gemacht; deren Wirkung unermeflich aber einformig war. Bum Grunde lagihnen die Aufrechthaltung der Gleichheit: Dies se ift diesen Gesethüchern so ftark aufgeprägt, daß sie allein hinreichen wird, dieselbe zu erhals ten. Der schon früher errichtete Orden der Shrens

kegion wurde von neuem organisirt. Rapplestiertheilte ihn allen denjenigen, die dem Staate gedient hatten, weil eine der ersten Tugenden die der gänzlichen Hingebung fürs Baterlandist. So gaber dem Reiche eine Triebseder—ein:allgemeines Band. Durch daßelbe-wurden alle Clasen der Nation vereinigt, weil keine der anderen untergeordnet, keine ausgeschiosen war. Es bildete um ihn gewisermaßen eine kribgarde aus dem Kern der Nation. Es war durch feis nen Beruf, durch sein Interese und seine Wensen nung. an das Kaiserliche Spiem gebunden, während es mit der Bürger, und Militair, Macht bekleidet, vom Bolle gut geheißen wurd de, weil ein jeder dasu gelangen konnte.

Das Reich veruhte auf einer ftarten Organissation. Die Armee hatte sich in der Kriegsschule gebildet.— Die Civil-Beamten gewöhnten sich die Gesehe streng in Ausübung zu beingensweil Napoleon weder Willführ noch Auslegung wollte.

Er machte bem Staate ferner wieder Eredit; an die Stelle des Linkeiheipstems, welches Frankreich zu Brunde gerichtet hatte, ftellte er das der Auflagen, wodurch er wieder Starte ges wann — Er organifirte die Confeription, eine frenge aber für Frankreich pafliche Einrichtung.
— dem Sandel eröffnete er neue Berbindungen.
Er vereinigte nommen Italien mit Frankreichs

indem er bier verschiedene Strafen durch das Alpengebirge öffnete. In dieser Art unternahm er und führte aus, was fast unmöglich schien.— Er brachte den Ackerbau wieder in Flor, indem er die Schupgesete des Eigenthums aufrecht ershielt, und die öffentlichen Lasten gleich vertheilste.

Rapoleons Thron schimmerte blos durch Waffenglanz. Die Franzosen lieben Große, selbst den Schein derselben. Napoleon ließ Vallaste ausschmücken; er versammelte dort einen zahlreichen Hof. An diesem Hofe belustigte man sich aber nicht; auch spielten die Weiber an demselben, wo alles auf den Staat angesehen war, nur eine unbedeutende Rolle.

Raum mar Napoleons Werk entworfen, als unerwartet ein neuer Feind sich auf den Rampfe plat stellte.

Rrieg gegen Preußen-Schlachten bon
Schleit und Saalfeld-Mertwürdige
Schlacht ben Auerstäht und JenaUebergabe mehrerer preußischen Fes
stungen-Einnahme von Berlin-Berliner Detret.

Seit gehn Jahren hatte fich Preugen ruhig berhalten; Frankreich hatte es ihm Dank ges wußt; die Allierten hatten ihm deshalb febr

abel gewollt .- Breugens Reutralitat war ben Brangofen, befonders bepm letten Reldjuge, febr portheilhaft gemefen. Um fich damate berfelben gu verfichern, hatte Rappleon bem Konige einige Soffnungen auf Sannover gemacht. Er vermus thete, daß ein folder Antrag wohl eine kleine Bebieteverlegung aufmoge, die er fich jur Bee fcbleunigung des Marfches einer Divifion, die er fcnell an die Donau haben wollte, erlaubt batte. Preußen forderte bemnach jest die Ab. tretung Hannovers. Es schien Rapoleon aber jest Beit ju fenn, baf diefer Sof fich affen fur Frantreich erflare und dem frangbuiden Cpesteme ernstlich beptrete. Es konnte nicht alles mit dem Degen erobert werden, auch die Bolis tit mußte den Rrangofen Bundesgenoßen ge. und die Belegenheit fcbien fcon ju fevn.

Napoleon bemerkte aber, daß Preußen ganz andere Absichten hatte, und daß es ihn durch seine Neutralität sattsam belohnt zu haben glaubte. Da wurde es denn lächertich, ein kand zu vergrößern, auf das Frankreich nicht rechnen konnte. Napoleon machte es dadurch übellaunig; er berechnete nicht genug, daß er sich seiner vielleicht versicherte, wenn er ihm kand gab—er schlug alles ab, und Hannover bekam eine andere Bestimmung. Die Preußen macheten ein gewaltiges Geschrep darüber, daß,

Rapoleon ihnen nicht das Eigenthum eines Fremden geben wollte. Gie beschwerten sich tiber die Gebietsverletzung im verflogenen Jahete; den preußischen Abel brachte eine Art von Nastionalbewegung in den Jang; England beeilte sich, die nothigen Gelder anzubieten und die Sasche erhielt Festigkeit. Napoleon hatte dieses nicht erwartet; nichts war indesen wahrer, und er mußte wieder zu Felde.

Die Reindfeligkeiten begannen am 9ten Octos tober 1806 mit der Schlacht ben Schleiß, mo Die Preugen genothigt maren mit betrachtlichem Berluft das Schlachtfeld ju raumen. 2m 10. ten war ber rechte Rlugel der Frangofen unter dem Marichall Lannes ebenfalls ben Gaalfeld fiegreich. Rach einer fürchterlichen Ranonade bon zwen Stunden murde die preugische Cavale lerie von den frangofischen Sufaren und Infans teriften abgeschnitten, und da fie außer Ctande war, fich in Ordnung juruchzuziehen, fo mar der großte Theil genothigt, Buflucht in einem Sumpf ju fuchen, wo fie gezwungen wurden fich ju Kriegsgefangenen ju ergeben. In Diefer Schlacht murde der Bruder des Ronigs, Dring Ludwig von Preugen durch einen frangofifchen Wachtmeister vom 10ten Sufarenregiment ges todtet, mit dem er in perfonlichem Rampf bee griffen mar. Die Berdienste diejes jungen Fürsten machten feinen Lod zur allgemeinen

Erauer, welche den Berlust dieser unglücklichen Schlacht vergrößerte, durch welche die Franzo, zen 2000 Gefangene machten und 30 Kanonen nahmen. Diese unglückliche Eröffnung des Feldzuges erregte keine geringe Berwunderung und Niedergeschlagenheit in dem Hauptquartier der preußischen Armee, um so mehr, da sich am 12ten October das Centrum derselben in großer Gefahr befand.

Die Plane der Preugen murden badurch bereitelt, daß die frangofifche Armee im Borrut, ten den preußischen rechten Glugel umgieng, in. dem fie von dem bftlichen Ufer der Gaale Befit nabm. Augenblicitich veranderten die Preußen ihre Position und verlegten ihr Saupiquartier durch Weimar nach Anerftadt in Der Dachbare Schaft der Stadt Jena. Die gange frangbiifche hauptarmee ructe barauf über Raumburg und Gera nach Jena por, wo Mapoleon am 13ten Nachmittags anlangte. Die barauf folgende Racht mar bochft interefant. Die Schildma. den bepder Urmeen ftanden bennahe dicht gus fammen und die Wachtfeuer nur einen halben Ranonenschuß weit von einander. Auf benden Seiten mar nur Wachsamfeit und Bewegung. Die frangofischen Divisionen Ren und Coult marfcbirten die gange Racht, und mit Sages, anbruch mar die gange frangofifche Armee unter den Daffen. Suchets Division bildete ben

rechten Glugel, und die kaiferlichen Garden befetten den Zugang ju den Soben, auf die man mit Muhe die Artillerie hinaufgebracht hatte. Die leichten Truppen begannen mit Sagesan. bruch den Angriff, indem fie die Preufen aus eis ner festen Stellung an dem Sohlwege zwischen Beimar und Jena verdrangten; Diefer Erfolg fette die frangofifche Urmee in den Stand, fich nun langs der Cbene auszudehnen, wo fie fich in Schlachtordnung ftellte. Gine preufische Urmee von 50,000 Mann mar abgefandt wore den, die engen Paffe von Raumburg ju decken und fich Des Durchganges von Coefen ju bemache tigen. Diese murde bon dem Marschall Dabouft aufgehalten. Die benden anderen Urs meen, von 80,000 Mann, ftellten fich grade vor den Frangofen auf, fo daß bende Theile nur Ranonenschußweite von einander fanden. Die Preußen machten einen Angriff auf das Dorf hollftedt, Marichall Lannes eilte ju defen Bertheidigung herben, Marschall Soult griff einen Wald an jur Rechten, der rechte Rlugel der Preufen machte eine Bewegung gegen ben line fen Flügel der Franzosen, und in einer Stunde mar die Schlacht allgemein. 200,000 Mann geübter Eruppen waren mit einander beichaftigt, und 700 Kanonen fpieen ihr Feuer in allen Rich. lungen aus. Nach einem zwenftundigen Besechte versicherte sich Soult des Waldes, indem

gleicher Zeit eine Division Cavalletie bon dem Corps des Marichalls Ren auf Befeht Rapoleons auf dem Schlachtfelde anlangte, und Die Frangofen um ein bedeutendes verftartte, fo bag die Preugen in Unordnung juruckgeworfen murden. Diefe Unordnung murde fedoch febr bald gehoben, und die Schlacht murde von neuem wieder begonnen und bennabe eine Stunbe fortgefest. Die Gachen ftanden einen Aus genblick zweifelhaft, aber die Referve unter dem Serjog von Berg ftargte fich in die Mitte Des Befechts und folug Die Preufen jurud. Bergebens bildete fich die preugifche Cavallerie und Infanterie in Vierecte, die Angriffe maren au heftig, fie murden auseinander geforengt. Qluf dem rechten Flugel behauptete Marfchall Da pouft nicht nur feinen Grund gegen Die bordrine gende Maffe ber Preußen, fondern folug Diefe in Die Flucht, Die fich nun nach Weimar guruckzogen Ben diefem Rucfjuge mar die Unordnung der Preugen außerordentlich ; der Ronig mußte Die Strape verlagen und fich mit feinem Cavallertes Regimente einen Weg fourch die Felder babnen. Der Berluft Der Preugen in Diefer Schlacht murde auf 20,000 Codte und Bermundete, und auf 30,600 Befangene gefcatt, außer 300 Rano nen und ungeheuren Magazinen von Levensmite teln und Munition, welche nebft 20 Beneralen von den Frangosen genommen murden. Mars

schall Möllendorf war verwundet und der Herzigs von Braunschweig und General Rüchel geseichtet. Der Verluft der Franzosen an Todten und Verwundeten konnte sich auf ungefähr 15,6000 Mann belaufen. Der Sieg war indeß für die Franzosen volkommen, und die Schlacht von Jena entschied das Schicksal des Feldzuges.

2m 15ten October murde nun Erfurth einges nommen, und am folgenden Tage ergab fic der in die Citadelle guruckgezogene General Mollen. dorf mit 14 000 Mann ju Kriegsgefangenen. Die fast unüberwindliche Festung Magdeburg folgre diefem Benfpiel am Sten Rovember, mos ben 22,000 Gefangene in die Sande ber Kranjofen fielen. Die Festung Stett in ergab fich' mit einer Befahung von 6000 Mann und 160 Ran onen. Sierber hatte fich nach der Schlacht ben Jena ber gurft von Sobentobe mit den Erum. mern feines Corps, bestehend aus ungefahr 16,000 Mann Barden und Grenadieren, 6 Res gimentern Cavallerie nebst 60 Artisteriestücken zus ruditeben wollen, aber ber Bergog von Berg fam ihm' zuvor, und der Pring war genothigt, seinen Marfc auf Prenglow zu nehmen; aber auch hier wurde er von dem Bergog von Berg mit Uebermacht angegriffen. Dit großem Berluft fab fic hobentobe gezwungen, fich in die Stadt jurude jugieben, aber die Thore murden von ben grango. fen gefprengt, und der Pring fabe feinen andern

Ausweg, als sich mit seiner Armee zu Gefans genen zu ergeben. Der General Blücher, der die Absicht hatte, sich mit Hohenlohe zu vereinis gen, konnte jest nur mit genauer Noth Lübeck erreichen, wohin ihm die Corps von Bernadotte und Soult eiligst folgten. Blutige Auftritte siefen in dieser Stadt vor; Mord und Pinnberung raseten in dem sonst friedlichen freven Orte, und Blücher mußte sich mit seinen Truppen endlich an die Sieger ergeben.

Marschall Davoust nahm am 18ten October die Stadt Leipzig ein; woselbst nun alle sich dort befindende englische Waaren weggenommen wurden. In Gemeinschaft mit dem Corps von Augereau, ruefte jener Marschall am 25sten October in die Hauptstadt Preußens ein. Zwep Tage darauf hielt Napoleon selbst mit einem Theil seiner Armee seinen Einzug in Berlin, wo große Magazine und Vorrathe von Artisterie und Munition den Franzosen als Beute dienten.

Während sich nun der Raiser Rapoleon in vollkommener Ruhe in Berlin befand, mußte der Ronig von Preußen alle Schrecknise dieses Kries ges, wodurch er bis jest den größen Theil seines Königreichs eingebüßt hatte; empfinden. Der Kern seiner bep Eröffnung des Feldzuges gestellten Armee von 150,000 Mann, war entweder zerstreut, getödtet, verwundet oder gefangen

Die Reffungscommandanten, deren unverante wortliches Betragen ichwerlich jemals ausges lofdt werden fann, übergaben ohne Widerftand Restungen, bon denen einige Die Frangosen 12 Monate murden gehalten baben. Rriederich Withelm jog fich daber mit dem Refte feiner Urmee nach Ronigeberg jurud, erwartete Berftare kungen und rechnete auf den Benstand der Ruse fen, die diese Belegenheit schicklich fanden, wie, der mit den Waffen in der Sand aufzutreten, mabricbeinlich um den Berluft ihres Untheils an Pobken durch Aufftande vorzubeugen. mittelbar nach dem Full einiger anderen Reftungen, namentlich Sameln, wurde nun auch die frene Stadt Hamburg am 19ten November von frangofifchen Eruppen befest, und alle fich bort befindende englische Daaren und englisches Eigenthum in Beschlag genommen, indem der frangofifche Raifer ju Berlin in einem Decrete erfiarte, daß "da England alle Gefete der Das tionen übertrete, indem es eine jede einzelne Bere fon von einem feindlichen Staate als einen wirt. li pen Reind betrachte, und badurch beabfichtige, alle Berbindungen gwischen Rationen gu beme men, und den Sandele und die Induftrie Enge lands durch den ganglichen Ruin des Continents ju pergroßern -- fo follten von nun an alle dies jenigen melde mit England Befchafte machten und nur vom Continent aus in geringfter Ber

bindung mit diesem Lande ffanden, ale Theitspehmer und Mitschuldige jenes Spstems angessehen werden, und demzufolge sollten, bis Engstand jenem Spstem entsage, die brittischen Insteln in Blockader Bustand gesetzt werden, dadurch, daß man alle Verbindung mit Brittanien unterbreche." Diese Erklärung, welche späterhin unter dem Namen des "Berliner Decrets" sobekannt geworden, wurde mit der geößten Strensge von den Franzosen, überalt wo sie hinkamen, in Aussührung gebracht.

Allianz zwischen Rufland und Preussen — Die franzbische Armee mars schirtan die Weichtel-Schlacht bey Pultutzt-Polen — Fortfetzung bes heldzuged-Schlacht bey Eplan-Uzebergabe von Danzig.

Wahrend fich nun Napoleon der Freundschaft Sachsens zu verfichern ftrebte, dem Churfürsten von heffen und dem Berzog von Braunschweigihrer Lander beraubte und ebenfalls vom Berzogthum Mecklenburg Besit nahm, war ber Bortrab der rußischen Armee, die den Preussen zur huffe citte, 4000 Mann start unter dem

Beneral Benningfen über die Beichfel gegane gen ; aftein durch Die Ankunft mehrerer frange fischer Divisionen und die Wegnahme Warican's, wagen fich die Rufen wieder juruck, bis ibre Sauptarmee unter dem Fürsten Ramenstoi im Reide erfchiene und diefe ihr hauptquartier ju-Duleutzt, 30 Meilen von Warfdau, nahm. Raum mar Rapoleon mit det Abfict feindlicher Bewegungen bon Seiten Ruflands bekannt, als er in Verson nach Warschau aufbrach, ine dem er ben feiner Abreife von Pofen folgende: Proclamation an feine Goldaten richtete, auswelcher Die bisherigen Bortheile Des preufifden Keldzuges bervorgiengen, und deshalb als eie ne Hebersicht deßelben angeführt zu werden vers dient ::

"Raiferliches Sauptquartier, Pofen am 2ten December, 1806."

"Soldaten!

Deute ift es ein Jahr, als ihr um diefelbe Stunde auf dem ewig denkwurdis gen Schlachtfelde von Austerlit waret. Die heilige Schaar der Rugen floh; geschlagen, vor euch, oder legte, umrungen, ihre Waffen zu den Füßen ihrer Besieger-Der Mäßigung, oder, vielleicht, der tadelnes werthen Großmuth, welche die Unrechtmass sigkeit der dritten Coalition übersah, ist die

Bibung einer vierten jujufdreiben. 26er Der Allierte, auf Deffen militairifche Starte ihre Saupt-Soffnung beruhete, ift nicht mehr. Seine Sauptstädte, feine Reftun. gen, feine Munition und Magazine, 280 Rahnen, 700 Kanonen find in unferer Bewalt. Weder die Oder noch die Bartha, noch die Buften Pohlens, noch die ftrenge Jahrezeit haben einen Augenblick vermocht, eure Schritte aufzuhalten. Ihr habt allen Befahren getrott-habt alle überfliegen, und euer Beind ift ben eurer Unnaberung gefiohen. Bergebens munichten die Rufe fen, die alte Sauptstadt des berühmten Doblens ju pertheibigen. Die frangoffe fchen Abler flogen über die Weichfel. . Die unglucklichen aber braven Pohlen glaub. ten, da fie euch erblicften, Die berühmten Legionen des großen Sobiesti von einer Unternehmung jurucktommen ju feben ..

"Soldaten! wir werden unsere Baffen nicht eher niederlegen, dis ein allgemeiner Friede die Macht unserer Bundesgenoßen bestätigt und genchert; dis dieser unserm Handel seine Frenheit und uns unsere Colonien zurück gegeben hat. In der Stoe und an der Oder haben wir Pondichery, alle unsere Besitzungen in Indien, das Worgeburge der guten Hoffnung und die

Spanischen Colonien wieder erobert. Welches Recht hat Rufland, zu hoffen, daß es die Waage des Schicksals in seinen Händen halten wird? Welches Recht hat Rufland, zu erwarten, daß es in eine solche vortheilhafte Lage versest werden würde? Kann und wird Rufland mit uns in Bergleich gestellt werden? Sind wir nicht die Krieger von Austerliß?"

(Unterzeichnet) "Rapoleon."

Marschall Rep hatte sich mahrend dem in den Befig der Festung Ehorn gefest; er vereinigte sich mit den Corps der Marichalle Beffieres, Soult, Bernadotte und Augereau und gieng über bie Weichsel. Diefe Operationen brachten mehrere Schlachten ju Wege, worin Die Rufen mit betrachtlichem Berlufte gefchlas gen murben ; ju gleicher Beit erlitt ein preußis fches Corps von 7000 Mann ben Scoldam eine gangliche Diederlage. Diefes alles aber mar nur der Borbothe einer bedeutenden Schlacht, weiche am 26ften December in Der Rachbars fcaft von Pultutge geliefert murde, und melde den Feldzug für diefes Jahr beendigte. Diefe Schlacht dauerte von 10 Uhr Morgens bis 11Uhr Abends, als fich die Rugen, obgleich fie fich mit der größten Sartnacfigfeit gefchlagen, aber endlich der Saktik der Frangofen unterliegen

mußten, in Unordnung juruchzogen. Die Pranfen hatten viele Leute eingebuft,- affein ber Bere luft ber Rugen mußte, bey der Unordnung ibret Rtucht, benjenigen ber Frangolen ben weitem f erfteigen, da jener auf 12 000 Mann bereche net murde, und außerdem 80 Ranonen und 1200 Bagagemagen in Die Bande der Sieger fielen. Der Rudfjug ber Rugen mar jest bas Beichen, in die Binterquartiere ju gieben ; und die Reindseligkeiten murden pon benden Seiten für eine furje Beit eingestellt, ba die Schwierige Beit, fich mit ben nothigen Rriegsbedurfnigen ju verfeben und die falte Jahrszeit, die augentiede liche Fortschung des Blutvergießens unmöglich machte. Bende Armeen machten nun Borberes tungen ju dem herannahenden Wiederanfange befelben. Rufland bemühete fich eine Armee bon 600,000 Mann auf' die Beine gu bringen, wahrend Rapoleon fein Deer durch jahlreiche Berftartungen aus Kranfreich ju vergrößernftrebte.

Die Einnahme sammtlicher Schlesischen Feiflungen durch den erst kurzlich von America bender franzosischen Armee angekommenen jungsten:
Bruder Napoleons, Jerome oder HyronimusBonaparte, und die bis jest glücklich ausgeführeten Belagerungen von Stralfund, Colberg und
Danzig, ließen einen glücklichen Ausgang des
Feldzuges für Napoleon hoffen, besonders da

bie Pohlen immer auf die Ankunft ber Franzofen gewartet hatten, um ein fremdes Jod, das fie feit der Theilung ihres Baterlandes von Setten Ruflands, Preußens und Desterreichs zu ertragen hatten, abzuschütteln.

Rapoleon vernachläßigte den Bortheil, den et bon ben Doblen gieben konnte, und das ift der großte Rebler feiner Regierung Er wußte ice doch, daß es nothwendig fen, diefes gand wies ber gu beben, um es jur Bormauer fur Rufland und es jum Begengewicht fur Defterreich ju mas den, aber die Umitande maren mahricheinlich nach feiner Mennung nicht glucklich genug, feine Plane auszuführen, da ihm das Boif felbft das ju wenig geeignet icheinen mochte. "Die Pohlen find im Bangen ein leidenschaftliches und leichte finniges Bolt. Alles geschieht ben ihnen nach Butdunken und nichts nach einem Gufteme. Ihr Enthusiasmus ift heftig, fie wifen ihn aber meder ju lenten, noch dauerhaft ju machen. Diefe Ration tragt ihren Untergang in ihrem Charecter:" Diefes find Napoleons eigene Worte darüber, Die der Berfager daber fatt feines eigenen ichmachen Urtheile hierher gefest bat -

Gegen das Ende des Monats Januar verließ Napoleon Warichau und stellte fich von neuem an die Spige seiner Urmee. Nach mehreren kleinen und für die Franzosen jederzeit erfolgreis

den Befechten jogen fich bie Rugen juruch, und erwarteten die Frangofen Anfangs Februar ju Eplan, hinter welchem Orte erftere in ber Racht vom 6ten Rebruar ihre Stellung nahmen. Gie ne morderische Schlacht ichien unvermeidlich, und die Frangofen beeilten fich, ben gwedmagie gen Operationen der Rufen durch die besten Ges genanftalten ju begegnen. Mit Unbruch Des Tages begann nun am 8ten Februar der Angriff bon Seiten der Rugen. Rapoleon commans Dirte in Berfon ben Eplau, und nahm baber feis nen Standpunkt neben der Rirche, von wo aus er dem Maricall Augereau den Befehl gab, mit feinem Corps, unterftust von 40 Ranonen, Die 2ins hobe neben dem Orte, welche man vorber vergebe lich megjunehmen verfucht batte, ju berennen. Um diese gräßliche Ranonade ju enden, versuchten Die Rufen, den linken Rlugel der Kranzofen ju umaeben und glaubten ben Augenblick biege fchicklich, mo das Corps des Marschalls Das pouft der Befahr ausgesett mar von der Saupte macht der Rugen angegriffen ju merden. aereau fam indeß demfelben gur Sulfe und machte einen Ungriff auf den Mittelpunet der Rugen, ju welchem Endzweck fich die Divifion St. Silaire mit ihm vereinigen mollte. Dab. rend ben nothwendigen Bewegungen nahm ein beftiger Schnee ben Frangofen Die Aussicht; der Weg war verloren und man befand fich in

großer Ungewißbeit und Gefahr. Go wie bet Sturm nachgelagen, eilte der Großherzog von Berg an der Spike seiner Cavallerie nebst dem Marical Beffieres und der Raiferlichen Bare de jum Benstande der Division St. Hilaire herben, und griff das Centrum der Rufen an. Durch diese beftige unerwartete Bewegung wurden die Rufen in Unordnung gebracht. woran fic die größten Berlufte reihten ; awen ihrer Linien maren durchbrochen, defenunges achtet widerfanden die Rugen mit Standhafe haftigkeit und einem bewunderungsmurdigen: Muthe, der die Schlacht lange unentschieden ließ. Langer als 12 Stunden verbreiteten 300 Keuerschlunde Tod und Schreden in jeder Riche tung bes graflichen Schlachtfeldes. Die Une lunft des Marschalls Davoust, der mit seinem Corps durch den beftigen Schnee im Marsche aufgehalten worden, jest aber einen Sügel im Racken der bon den Rugen noch immer befesten Anbobe in Besit genommen batte, gab ben Ausschlag zum Bortheil der Krangofen. Obe gleich fich Die Rugen zu behaupten fuchren, mardiefes dennoch jest unmöglich und fie mußten ibe te Stellung eiligft verlagen und das Solacht. feld raumen.

Die Chlacht von Eplan icheint eine der harte' nackigften, blutigsten Schiachten gewesen zu fepn; der Sieg wurde zu Warffan und Paris mit

den gewöhnlichen Feperlichkeiten verkundigt, und der Berinft konnte auf jeder Seite ungefähr 30,000 Mann betragen. Der Rückzug mußte den Rußen indeß den Bertuft mehrerer Gefans genen verursachen, die nebst 45 Kanonen von den Franzosen genommen wurden.

Die frangbfifche Armee richtete nun ihre Sauptftarte gegen die Festung Dangig. Der Marfchall Lefevre leitete Diefe Belagerung, meb. rere Sturme murden unternommen, bis endlich am 27sten Dan eine Cavitulation abgefchioken wurde, worin man der Befagung geftattete frep und ungehindert abjumarfdiren, indem diefe fich verband, innerhalb 12 Monaten feine Baf. fen gegen die Frangosen zu tragen. Bangig befaß jur Beit ber Uebergabe 800 Artillerieftucke und Rriegevorrathe aller Art. Den baupifach. lichften Bortheil, den Die Frangofen von ber Einnahme inder jogen, lag in dem Befit einer Reftung vom erften Range am rechten Blugei der großen Armee, mabrend bas Centrum durch Thorn und der rechte Flügel durch Praga ges ftbut mar. Ein besonderer Bortbeil, Der ben Prangofen jest ju facten tam, war die Rrieges ertfarung der Turten gegen Rufland, wodurch Die Rufen gezwungen wurden, einen großen Theil ihrer Urmee vom Kampfplute abzuzieben. fortsetzung des Feldzuges-Einnahme von Seileberg-Schlacht von Frieds land-Einnahme von Ronigeberg und Eilfit-2Baffenftillfand.

Nach der Schlacht ben Eplau unterließ Ras potton nicht, alle nur mögliche Anstrengungen anzuwenden, sich seiner Positionen zu versichern. Zwen mächtige Armeen konnten nun natürlich nicht lange einander im Gesichte senn, ohne ents weder zu friedlichen Unterhandlungen, oder zu blutigen zerstörenden Feindseligkeiten zu schreisten. Auf benden Seiten herrschte das größte Selbstvertrauen, und man sah den entscheidens den blutigen Auftritt, der den Krieg beendigen sollte, mit Ungeduld herannaben.

Napoleon, von den Bewegungen der Allitten unterrichtet, drang nun am 8ten Juny mit der großen Armee nach Gutstadt auf. Der Große berzog von Berg vertrieb die Rußen aus allen ihren Stellungen und die Franzosen besetzten die Stadt um 8 Uhr Abends. Am 10ten nahmen die Franzosen ihren Marsch auf Heilsberg; der Nachtrab der sich zurückziehenden rußischen Arsmer, bestehend aus einigen Regimentern Infanterie und 18,000 Mann Cavallerie, suchten dies sen Marsch streitig zu machen. Der Angriff begann; zahlreiche Berstärkungen wurden von

ber rufifden Sauptarmee dem Rachtrab jur Unterfinbung gefandt, aber die Frangofen brangen des Abends bis unter die Berichanzungen des Feindes. Um 11ten Jung ftellte Dapoleon, im Angeficht der Stadt Beileberg, verfcbiedene Corps und Divisionen feiner Armee in Schlachte ordnung auf, um den Krieg auf einmal durch eine enischeidende Schlacht zu beendigen. Die Sauptarmee der Rugen mar in diefem Plage versammelt, mo die Magazine errichtet waren und wo die Armee eine icon von Ratur Rarte durch 4 monatliche Arbeiten befeftigte Stellung behauptete. Während die Frangofen Unstalten jur Schlacht trafen, zeigten fich die Rugen, in Colonnen aufgestellt, in der Mitte ihrer Berschanzungen; aber um 10 Uhr Abends giengen fie uber die Alla, und überließen dem Feinde ihre Magazine und hofpitater. In den verschiedenen Gefechten vom sten bis jum 12ten verloren die Allierten nabe an 20,000 Mann, da fie eine bedeutende Angahl Rranter und Gefangener in den Sanden des Reindes jurucflagen Navoleon ruckte nun am 12ten um 4 Uhr Morgens in Seilsberg ein, wo man in Den Magazinen mehrere Taufend Centner Rorn und eine ungeheure Menge aller Art von Lebensmits teln vorfand. Die frangblifche Cavallerie mache te fich bereit die Rugen ju verfolgen, um ihnen wo moglich den Rudjug nach Konigeberg abe

juschneiben, und während am 13ten der Grofiberzog von Berg und die Marschälle Soult und Davoust Besehle hatten, vor Königsberg zu manduvriren, rückte Napoleon mit den Corps der Marschälle Ney, Lannes und Mortier, der Kaiserlichen Garde und mit dem ersten Corps unter dem Marschall Victor nach Friedland vor. Am nämlichen Tage wagte sich das 9te Husarens Regiment in die Stadt, wurde aber von 3000 Mann rußischer Cavallerie wieder daraus verstrieben.

2m 14ten Runy, als am Rahrstage Der Schlacht von Marengo, (ein Umftand an den der frangofifche Raifer nicht verfehlte, feine Eruppen zu erinnern, und ber naturlich die lebhafteften Erinnerungen und Unftrengungen erzeugen muße te) fand endlich ber große lang erwartete Rampf fatt Dachdem Napoleon die Stellung Des Seindes untersucht hatte, beschloß er, fich in Befit ber Stadt Friediand ju feben, und beore berte daber ben Marschall Ren jum Angriff ju fcreiten. Um 51 Uhr des Morgens nahm die Schlacht ihren Anfang; zwanzig Kanonen bon einer Batterie gaben das Signal jum Angriff. Bon benden Seiten murden mehrere vergebe liche Berluche gewagt ; eine Maffe von rußis ichen Eruppen, welche den rechten Glugel Der Frangoien angriff wurde von den Bajonetten der Infanterie empfangen und in den Daneben

befindlichen Blug Alla getrieben, wo Caufende ihr Leben einbuften, mabrend fich ein fteiner Theil durch Schwimmen rettete. Das Corps des Maridalls Ren hatte die Aufenwerte, welche Friedland umgeben, erreicht: Die rufifche Raifers liche Barde, Die fich bisher verborgen gehalten batte, brach aus ihren Berfchanzungen berbor und warf die Franzosen in Unordnung zurücke allein die Division Dupont ruckte jest gegen die rußische Barde, Die nun nicht mehr fabig mar, den Andrang des Feindes aufzuhalten; verfchiedes ne jahlreiche Corps murden von der zufischen Ars mee jur Unterflugung und Bertheidigung Fried. lands abgeschickt, aber die Unerschrockenheit und die ichnellen, geschickten Bewegungen der Sthrmenden, unterftust von einer ungeheuren Artillerie, machten allen Widerstand vergebens. Ariedfand wurde genommen und die Strafen waren mit Saufen von Leichen angefüllt. Das Centrum der Frangofen unter gannes may nun beschäftigt und die Angen machten verschiedene Berfuche gegen daßelbe, aber die wiederhoken Unstrengungen rußischer Sapferkeit maren umfonft und bienten nur bas Morden fortius feten. Die Schlacht Dauerte bis 7 Uhr Abends. Bepde Theile fochten mit der größten Uners fchrockenheit, und die überlegene Babi der Fransofen auf einem Puntte concentrirt gegen bas Centrum der Rugen gerichtet, entschied gegen

das Ende des Tages diese mörderische Schlacht. Uebermannt, aus allen Stellungen vertrieben, mußten die Rußen in Unordnung und Flucht das Schlachtseld räumen. Der Verlust war sast unberechbar. Die Rußen seibst schätzen dens seiben mit Indegriff des innerhalb 11 Tagen ers sittenen auf 40,000 Mann; 80 Kanonen, eine große: Anzahl Bagages und Munitionswägem und Tahnen sielen in die Hände der Sieger. Die Racht konnte die Verfolgung der fliehens den Rußen nicht hemmen. Am solgenden Tage seinen diese ihren Rückzug nach Wehlau sort, wo indes bald darauf die Franzosen anlangten, und jene genöthigt waren, an die User des Ries mens zu veterizen.

Die Niederlage von Friedland hatte die Rau, mung Königsberg's zur Folge, wo die Franzosen am 16ten unter Soutt ihren Einzug hielten, und daselbst mehrere hundert taufend Zentner Korn, mehr als 20,000 verwundets Rußen und Preußen und alle Waffen und Munition, welche daselbst von England zur Unterstüßung der Russen angekommen, nebst 160,000 Sewehre, vors sanden.

Am 19ten, um 2 Uhr Nachmittags jog Rapoe kon mit feinen Garden in Silfit ein. Der Rais fer von Rufland und der König von Preufen, welche sich trep Wochen in diesem Orte aufs gehalten hatten, verließen Tihit mit der mage

lichten Eile, und am 23sten Juny wurde ein Waffenstilltand abgeschießen, worin man feite seite, daß die Feindseligkeiten zwischen den ruffischen, preußischen und französischen. Armeen auf unbestimmte Zeit eingestellt werden sollten, und dieser Wassenstilltand von der einen oder andern Seite nur nach vorherigereinmonatlicher Ankundigung, aufgehoben werden könne: und daß demnach Bevollmächtigte augenblicklich ers nannt werden sollten, um über den längst ers sehnten Frieden zu unterhandeln.

Jusammentunft ber Raiser Rapoleom und Alexander auf dem Miemen— Unterhandlung der Benden Raiser und des Königs von Preußen zu Tilfit—Tilsier Friede— Jerome Bosnaparte, König von Westphalen.

Sierauf folgte am 25sten Juny eine Busams mentanft der Raiser Napoleon und Alexander auf dem Niemen. Um 1 Uhr Mittags fuhr Nas poleon in Begleitung seiner ihn umgebenden Marichalle und einiger Generale in einem Boot nach dem zu diesem Zweck auf dem Fluße erbauten Pavillion, und in dem namsichen Aus

genblick fuhr ber Raifer Alexander bom jenfeitis gen Ufer, begleitet vom Broffurften Conftantin, General Benningsen und einer Angabi Oberof. figiere feines Beneralftabes, ab. Die benden Bote kamen zugleich ben dem Pavillion an, und bepde Kaifer umarmten sich, fobald fie eingetres ten waren. Sie giengen in den neuerbauten Saal, und blieben dafelbit langer als 2 Stunden. Dachdem die Unterredung mit dem gluck. lich ften Erfolg beendigt mar, trennten fich die benden Raifer und fuhren in ihren Boten wieder ihren Ufern ju. Während man nun Borbereis tungen ju ben Friedenspreliminarien machte, wurde die Stadt Tilfit der Aufenthaltsort der benden Raiferlichen Berfonen, Die in Bemeine fchaft mit dem Ronige von Preugen fich einander alle mogliche Chrenbezeugungen gu erweifen frebten. Große Daraden wurden angeftellt, prache tige Mittagsmähler gegeben und Rugen, Preuf-Ben und Frangofen, fowohl Offiziere als Goldas ten, fcbrenen fich einander nie gehaßt ju haben. Unter Diefen mannichfaltigen Bergnügungen fdritt man ju ben Unterhandlungen, und am Sten Ruly murde der Friede zwischen Rufland und Frankreich abgeschloßen, worauf die benden Rai. fer unter gegenfeitiger Berficherung mabrer perfonlicher Freundschaft und unter dem Austaus iche ihrer Ordens . Decorationen von einander fcieben. Am namlichen Sage murde nun auch

ber Friede gwischen Frankreich und Preufen une terzeichnet.

Durch Diesen Tractat verlor Preufen alle feie ne Befigungen am linten Cibufer und fammilie de poblitifde Provingen. Der Churfurft von Sachfen, der nun auch infolge eines mit Dapoleon bor der Schlacht ben Eplau geschioßenen Alliang-Tractrats, jum Konig erhoben murde, nahm jugleich den Sitel eines Großherzogs von . Warfchau an, und erhielt alfo durch Shorn, Warfchau und den größten übrigen Theil preuf fifch Pohlens eine bedeutende Gebiersvergroßes Dangig murde eine frepe Ctadt. Oft friesland murde dem Konigreiche Solland eine verleibt : ein neues Ronigreich unter Dem Ras men des Königreichs Weftphalen wurde aus den übrigen von Preußen abgetretenen gandern und anderer im Befig des frangbfifchen Raifers gebile det. Die Anerkennung des Zerome Bonaparte als Souverain diefes neuen Staats fo wie dies jenige der Ronige von holland und Reapel und aller gegenmartigen oder jufunftigen Mitglieder Des Rheinbundes wurde von Preußen zugestans den, mit der Ginwilligung, feine Safen fomobl gegen England ju verfcbließen, als auch ein Sheilnehmer im Geefriege gegen England ju merden.

Die benden Kaiser dagegen hatten fich gegenfeitig die Unabhangigkeit und Untheilbarkeit

ihrer Staaten versichert. Die Konige von Sole land, Reapet und Weftphalen murden von Ruf. land anerkannt; Rufland bot fic als Bermittler jum Brieden mit England, und Franfreich Bermittler jum Frieden mit Der Pforte Wurde England nicht darin willigen, fo wollte Rugland ebenfalls als Affirter granfreichs Theilnehmer im Rriege gegen England werden, und feine Safen fur diefe Dacht verschließen. Die Wiederherstellung der Bergogthumer Die denburg, Medlenburg. Schwerin und Sachsen-Coburg murde von Frankreich bewilligt. Der Rheinbund murde ausdrucklich vom Raifer von Ruftand anerkannt, nicht allein wie berfeibe jest bestände, fondern auch wie nach Butdunten der frangofischen Regierung Beranderungen darin Ratifinden murden.

Das Continent befand sich also zum vierten Male im Frieden. Napoleon hatte das Kaisereich der Grundstäche und dem Uebergewichte nach, ausgedehnt. Seine unmittelbare Macht erstreckte sich vom Adriatischen Meere bis zur Mündung der Wester — seine Meynungsmacht über ganz Europa.

Fortsetung des Krieges gegen Eng, land-Das Continentals Spftem, als numittelbare Folge defielben-Map: lander Decret.

Doch Europa empfand es so gut wie Rapor leon, daß diefer Frieden noch nichts weiter als ein provisorifdes Bert mar, weil ju viel Biderftandsftoffe borhanden maren. Der Lebensteim des Widerstandes mar in England. Rapoleon befaß kein Mittet es Mann gegen Mann anjugreifen, und er mar gewiß, bag ber Rrieg auf dem Continente wieder ausbrechen murde, fobald das englische Minifterium defen Roften beftreis ten konnte. Die Sache konnte lange dauern weil der Krieg den Krieg ernahrt. Dies mar eine bochft nachtheilige Sache, deren Refultat am Ende der Untergang des Continents gemefen mare. Es mußte alfo ein Mittel aus findig gemacht werden, Die Bortheile zu gerfto. ren, welche der Seefrieg England einbrachte, um den Credit diefes Minifterii ju Grunde ju Que Diefem Befichtspuntte murbe dem frangofifchen Raifer das Continentale Doftem vorgeschlagen. Es ichien ibm gut und er nahm es an. Dur menige Menfchen begriffen Diefes Spftem. - Man beharrte bartnachig barauf, in demfelben nichts anderszu feben, als

den Raffee ju vertheuern. Es follte gan; andere Folgen haben; es war auf den Ruin des Enge liften Sandels berechnet.

In Der erften Abtheilung diefes Werkes haben wir geschen, daß das Englische Suftem mar und noch ift, Frankreich durchaus nicht als Sandeleftaat auftommen gu lagen. Da fragt man nun: Aber marum nicht? Konnte nicht Concurreng awischen benden Dadren ftattfinden? Untwort : Rein, fie konnte nicht besteben, und wird es nicht tonnen. England mußte ben Sieg davon tragen, oder fallen, gang, gang fallen. Marum ? Wenn eine fo induftrible Macht, wie Frankreich wirklich ift,- am Handel Theil nimmt, das beißt am Gelbft, und Welthandel, fo verliert England außerordentlich, fo fann es die ungeheuren Binfen feiner ungeheuren Gtagte schuld nicht aufbringen, und fallt in fich felbft jufammen. Dan begreift, wenn man mit Enge lands Finangverfagung einigermaßen bekannt ift, leicht, daß in diefer Alleinherrichaft auf den Mittel liegt, die Binfen jener Meeren das Staatsichuld zu bezahlen. Die wird England beneat, fo lange fich durch den Universalhans del das Englische Ereditsuftem behauptet, denn in drefem Onftem liegt die ungeheure Bemalt der Britten verborgen, weil jeder Gingelne, indem treinen Theil feines Bermogens dem Staate. gelieben, ein bobes Interefe bat, Die Aufrechte P

haltung diefes Staates, feiner Constitution und feiner gangen Berfagung ju wünschen, und in Bothfalle febst bewirken zu helfen.

2Bas daher Chraeis Frankreichs ichien, war Nothwendigfeit und Wirfung De Selbsterhaltungstriebes. Der Kaifer Der Kranzosen war vollkommen porwurfsfren, wenn man ihm fein Berbrechen Daraus machen will, daß er einfah, Frankreich tonne eine politifche Unabhangigfeit nicht ohne fein Colonialfpftem behaupten, und dat er diefer Einheit gemäß handelte. Und auf gleiche Beife mar die Eng. lifche Regierung volltommen porwurfsfren, menn man jugiebt, daß fie die Pflicht auf fic batte, eine Revolution abzumenden, welche von Dem Augenblick in England eintritt, da das Reich genothigt ift, der Alleinherrschaft zur Gee zu entsagen.

Aber das Continentale System sollte auch noch dazu dienen, Frankreichs Freunde so wie seine Feine Feinde genau zu bezeichnen. In dieser Hinsicht kounte Napoleon nicht getäuscht werden. Ans hänglichkeit an das Continental System war ein Beweis der Anhänglichkeit an seine Sache, denn es war ihre Fahne und ihr Paladium.

Der Krieg hatte das Seelpstem für immer zersiore. Die Safen waren zu Grunde gerichtet. Keine menschliche Kraft konnte ihnen das wiedergeben, was die Revolution zernichtet hatte. Dem Handelsgeiste mußte daher ein and derer Stoß gegeben werden, um Frankreichs Gewerbsteiß wieder zu beleben. Dies war eins zig dadurch aussührbar, daß man Engfand das Monopol der Manufactur-Industrie nahm. Ich wiederhole noch einmal: das Continentals System war-schlechterdings nothwendig, weil den Fabriken eine ungeheure Prämie gegeben werden mußte, um den Fandel zu veranlaßen, die Vorschüße herauszubringen, welche die Erstichtung der gesammten Manufacturen erforderte.

Napoleon fah fich genothigt, jenes Guftem bis aufs außerste zu treiben, weil der 3wech nicht blos Frankreichs Bortheil, fondern zugleich Englands Ruin mar. Die Colonial Baaren erhielten die Frangofen nur von England, welche Stagge man auch borgen mochte. Man mußte daber fo wenig als möglich annehmen. gab es nun fein beferes Mittel, als den Preis derfelben übermäßig zu fteigern. Demaufolge hatte Napoleon unterm 23sten November von Mapland aus ein Decret erlagen : "Dag ein jes des Schiff oder Sahrzeug, (es moge gehören zu melder Ration es wolle) meldes in die Safen von Franfreich, nachdem es die Bemager oder hafen Englands berührt, einlaufen murde, oh. ne Ausnahme weggenommen werden folle; und daß jedes neutrale Schiff, welches den furglich

überall mit dem Bewußtsenn ihrer Ueberlegens heit auf. Welcher General hatte wohl an der Spipe solcher Soldaten nicht den Krieg liebges wonnen? Napoleon liebte ihn. Nach der Schlacht ben Jena soll er aber nicht mehr dieses volle Vertrauen, nicht mehr diese Gleichgültigkeit gegen die Zukunft, der er seine ersten Siege verdankt hatte, empfunden haben. Dem sey nun wie ihm wolle.

110

Portugal—Revolution in Spanien— Abdankung des Königs zu Gunken feines Sohnes— Zusammenkunft der den Genes Schnige mit Napolen zu Baponne—Abdankung der Königlichen Familie von Spanien—Gefangennehmung der beyben Könige—Kriegzwischen Spanien und England gegen Frankreich—Joseph Bonaparte's Ersennung zum König von Spanien—Krönung deßelben—Feldzug in Spanien—Unfälle der französischen Arzumen—Räumung Madrids—Congreßzu Erfurt.

Das Continentale Spftem hatte die Englander bestimmt, die Franzosen auf Leben und Cod zu befriegen. Der Norden mar unterjocht und

durch französische Besatungen im Zaume gehaleten. Die Englander hatten damit keinen ansdern Berkehr mehr als durch den Schleichhans del. Portugal aber war ihnen übertiefert worschen und von Spanien wußte Napoleon, daß es ihren Sandel unter dem Schuse der Neutralität: begünstigte:

Damit das Continentals Syftem seinem weckentspräche, mußte es vollständig seyn. Inr:
Norden hatte Napoleon es, dis auf wenige kansdesstrecken, eingeführt, auch in Guden mußte er
es einzusühren suchen. Er forderte daher von
Spanien den Durchtug für ein heer, das er nach
Portugal schieken wollte. Man gestand ihn ihmju. Als die französischen Truppen herankamen, schiffte sich der Listadoner hof nach
Brasilien ein und überließ ihnen das Reich.
Megen der Verdindung mit Portugal mußte
mitten durch Spanien eine Militaire trape ere
richtet werden. Diese Straße brachte Frankreich mit Spanien in Beziehung.

Der politische Zustand Spaniens war damals Besorgnis einsibsend, und es wurde von dem unfähigsten der Souveraine regiert, ein an sich braver und wurdiger Mann, deßen ganze Energie sich darauf beschränkte: seinem Gunft, ling zu gehorchen. Dieser Character, und takentiose Gunftling hatte seibs keine andere

Girebtraft, ale Die, unaufhörlich Reichthumer : und Wurden ju erlangen.

Der Bunftling war Napoleon ergeben gebliek ben, weil er es bequem fand, unter dem Schatten seiner Allianz zu herrschen. Aber er hatte das Steuerruder so schlecht geführt, daß fein Eredit in Spanien gefallen war. Er konntesich keinen Behorsam mehr verschaffen. Seine Ergebenheit für Napoleon ward diesen daher unnug.

Die Mennung hatte in Spanien gegen das abrige Europa eine grade entgegengesette Richtung genommen. Das Volk, welches sich überall auf die Hohe der Revolution gestellt hatte, war daselbst weit zurück; die Aufklärung war dort nur dis zum zwepten Grade der Nation vorges drungen. Sie war auf der Oberstäche, d. h. in den höheren Ständen geblieben. Diese san hen die Erniedrigung ihres Vaterlandes ein, und errötheten, daß sie einer Regierung gehorchen mußten, die ihr Land zu Grunde richtete. Wan nannte sie die Liberalen.

Die Revolutionsfreunde waren daher diejenie gen, die bep der Revolution zu verlieren hatten, und diejenigen, welche daben gewinnen mußten, wollten nichts davon wißen. Diefelbe Berkehrte heit hatte in Reapel statt; Rapoleon begieng daher viele Fehler, weil er hochst mahrscheinlich den Schlüßel nicht zum Eingang hatte. Die Ans

wesenhelt der frangosischen Truppen in Spanien bewirfte dafelbft ein Ereigniß. Jeder machte darüber feine Auslegung. Die Ropfe befchaftige ten fich damit-die Gabrung begann. Napoleon erhielt Radricht davon. Die Liberalen faben die Erniedrigung ihres Landes ein; fie glaubten feinen Untergang burch eine Berschworung bine dern ju tonnen. Diefe Berfchworung gelang. Sie befdrantte fich aber barauf, daß ber alte Ronig abdanken mußte, und der Gunftling abges fest murde. Spanien gewann im Grunde bey Diefer Beranderung nichts, Die den Gohn auf den Ebron feste. Rapoleon mußte nun, woran er fich halten mußte. Raum mar Die Berfcmorung gelungen, ale bie Berfcmornen über ihre Ruhnheit erschracken. Gie hatten Rapoleon und die ganze Welt gegen fich. Monde biffigten die Bewaltthatigkeit gegen ihren alten Ronig nicht, weil fie gefeswidrig mar. Auch Rapoleon misbilligte fie, aber aus einem andern Brunde. Der Schreden ermache te an dem neuen Sofe, Aufftand im Bolte und Anarchie im Staate.

Die Gewalt der Ereigniße hatte also in Spannien eine Beränderung herbengeführt, weil dort eine Revolution in der That begonnen war. Diese Revolution konnte nicht dieselbe Beschafesenheit haben, wie die in Frankreich, weil die Stoffe derselben verschieden waren. Man

konnte ben Spaniens Zukunft nichts weiter veraussehen, als daß durch ein unwisendes und graufames Bolf die Revolution nur durch Strome von Blut und durch langes Unglück würde zum Schluße führen konnen. Was verlangten überdies die Menschen, die eine Beränder rung in Spanien wollten? es war keine Revolution, wie die französische, denn da war eine fähige Regierung, eine Gewalt, die im Stande war, den Rost wegzuschaffen, der ihr Land bes deckte, um es im Auslande geachtet zu machen und es im Innern aufzuklären.

Napoleon konnte ihnen bepdes geben, indem er ihre Revolution von dem Punkte an weiter führte, die wohin sie dieselbe gebracht. Es kam nur darauf an, Spanien eine Dynastiezu geben, die stark, weil sie neu, und aufgeklärt, weil sie ohne Vorurtheile war. Napoleons Regierung vereinigte diese Eigenschaften. Er gedachte daber, ihr diesen Thron noch zuzuwenden.

Das schwierigste war in dieser hinsicht geischen, namlich, die alre Dynastie loszu werden. Run hatten die Spanier ihren alten König abs danken laßen, und wollten den neuen nicht anerkennen. Es schien daher alles dafür zu fenn, daß Spanien, um die Anarchie zu vermeiden, einen Souverain annehmen würde, der sich ihr nen mit einem ungeheuern Sebel darstellte.

Wa man Dinge seibst sehen muß, um eine richt lige Borst llung davon zu bekommen, so reiste Napoleon nach Bavonne, wohin er den alten spauischen Hof beschieden. Da dieser nichts bescheres zu thun hatte, kam er dahin, auch den neuen hatte Rapoleon dahin beschieden, und er glaub, te, daß Ferdinand, um seine und seines Baters Gegenwart zu vermeiden, entweder den Ausweg eines Ausstandes wähten, oder nach America geben würde. Er that weder das eine noch das andere; er kam mit seinem Lehrer und seinen Verrauten nach Bayonne, und überließ Spanien dem ersten, der es erobern wollte.

Dieses Verfahren allein gab Rapoleon den Machkab dieses Hofes. Er hatte sich kaum mit den Sauptern der Verschwornen besprochen, als er die Unwißenheit sah, worin sie sich wegen ihrer eigenen Lage befanden. Sie hatten über nichts einen Entschluß gefaßt, sie sahen nichts voraus; sie handelten in ihrer Politik wie Blinde. Raum hatte Napoleon den Souve, rain gesehen, den sie auf Spaniens Thron geseicht hatten, als er einsah, daß Spanien nicht in seinen Händen bleiben durse.

Da entschloß er sich, die Abdankung dieser Familie anzunehmen, und seinen altesten Brus der, Joseph, bisherigen Konig von Reapel, auf einen Ehron zu setzen, den deßen Herren verlassen hatten. Sie waren so leicht von demselben

berabgefliegen, daß Rapoleon glaubte, bak fein Bruder ibn eben fo leicht besteigen konnte. Riches ichien fich auch bem ju widerfegen; Die Junta von Bayonne hatte ihn anerkannt; in Spanien mar teine gefetliche Macht jurudgeblieben, die Diefe Regierungsveranderung batte permeigern konnen; der alte Ronig hatte fich gegen Mapoleon dantbar darüber geaußert, daß Diefer feinem Sohne den Thronigenommen, und er hatte fich zu Complegne (in Frankreich) nies dergelagen. Gein Gohn wurde nach dem Schlofe Balencat gebracht, mo man die nothie gen Unstalten ju feiner Aufnahme gemacht Die Spanier wußten, mas fle an ihrem alten Ronig gehabt, man bedauerte ibn eben fo wenig, als man ihn guruckgewunscht hatte; aber fein Gohn mar jung, feine Regie, rung erweckte Soffnungen. Er war unglucklich, nun machte man ihn jum Belden; die Ginbile dungsfraft vermendete fich ju feinen Bunften. Die Liberalen fchrien Unabhangigkeit, Monche Widerrechtlichkeit, Die gange Ration bewaffnete fich unter diefen benden Bans nern.

Rapoleon hatte offenbares Uarecht, den jungen Konig zu Balençai in Verwahrung zu feten. Besonders handelte er darin unrecht, daß er ihn nicht auf dem Thron ließ. So wären die Sachen in Spanien um desto schlechter gegangen.

Er batte ben Sitel eines Protectors des alten Ronigs annehmen follen, indem er ihm eine Rrenftatte gab. Die neue Regierung murde mit ben Englandern in Streit gekommen fenn. Rappleon hatte ihr theile in feinem Ramen, theils in Bollmacht des alten Ronigs den Rrieg. erflare, und fobald fie gefchlagen worden, murde fic die Ration dem Eroberungsrechte unterworfen haben, ja es wurde ihr nicht einmal eine gefallen fenn ju murren, weil man, ben Berfügung über eroberte Lander, blos die angenommenen Bebrauche befolgt. Bare Rapoleon geduldis ger gemefen, fo wurde er diefen Bang genom. men haben. Er glaubte aber, daß, da das Resultat dafeibe mare, Die Spanier eine Donaftie. Beranderung annehmen murden, welche die Lage der Sachen unvermeidlich machte.

Run hatte er die alte Opnastie auf eine ben Spaniern beleidigende Art abgesest. In ih, rem Stolze verwundet, wollten sie diejenige nicht anerkennen, die Rapoleon an deren Stelle gesetzt hatte. Die Folge davon war, daß die Ration in Masse sich zur Vertheidigung des Staats berufen hielt, weil es keine Armee oder Gewalt mehr gab, der man diese Vertheis digung anvertrauen konnte; jeder übernahm die Verantwortlichkeit darüber. Rapoleon schuf die Anarchie. Er fand alle Hulfsquellen, die

fie giebt, wider fich ; er hatte bie Ration auf dem Salfe.

Diese Nation, die die Geschichte nur wegen ihres Seizes und ihrer Grausamkeit kennt, war vor dem Beinde wenig furchtbar; sie fioh ben dem Anblick der franzosischen Sowaten, aber sie ermordete sie hinterrucks. Sie waren dar über emport; sie hatten die Waffen in der Hand; sie gebrauchten Repressalien. Bon Repressalien zu neuen Repressalien wurde dieser Krieg ein Kampfplas von Abscheulichkeiten.

Eine ber erften Manfregeln welche die Revotionisten ergriffen, mar, Die Junta's (d. b. die General-Affemblies) der Provinzen zu verfame meln. Diefe faumten nicht, augenblicklich Proclamationen ju erlagen, worin fie die Spanier auffordetten, jur Bertheidigung ihres Monais den und ihrer Frepheit aufzufteben. Die June ta indes, welche fich ju Sevilla versammelt hate te, ift es, die unserer Aufmerksamteit am meiften werth ift, weil, ba Madrid (die Saupte fladt Spaniene) in den Sanden ber Frangofen mar, Sevilla jum Sige der oberften Junta Des Reichs gewählt murde. Won hieraus erfchien 4m May 1808 die Kriegserklarung gegen Frankreich, von hieraus murde Friede mit England proclamitt.

Die Spanier festen alle ihre Soffnungen wun auf England, als bas einzige Land, welches

Macht und Bereitwilligkeit genug befaß, ihnen benzustehen. Ihre Wünsche wurden erfüllt. England beeilte sich, alles dasjenige, was zur hulfe und Unterstügung der Spanier gereichen konnte, benzutragen; und da es hochst wahr, scheinlich war, daß selbst brittische Truppen erstorderlich seyn möchten, so hielt man eine englische Armee zum Einschiffen nach Spanien besteit.

Das Glud ichien anfangs den Spaniern hold ju feyn. Gin frangofifches Beschwader von 5 Linienschiffen und 2 Fregatten, bas in dem Safen von Cadir lag, war genothigt, nach eis nem 8 tagigen Bombardement, mabrend engfifche Flotte bie Rlucht verhinderte, fich am 14ten Juny an den fpanischen Beneral Morla ga ergeben. Um diefes Unglud abzuwenden, hatte der Marfchall Murat den General Dupont von Madrid aus mit einer ansehnlichen Macht nach dem füdlichen Spanien beordert; allein Da biefer General die Uebergabe der frangofifchen Flots te erfuhr, jog er fich nach Baplen jurud. Sierber folgte ihm der fpanische Beneral Caffanos. Mit Unbruch des Sages am 19ten July begann die Kanonade. - Bende Armeen ftritten mit bewunderungsmurdiger hartnadigfeit, bis fic indlich die Franjosen aus ihren Stellungen vertrieben und umgangen faben. Unter Diefen Ums ftanden fotug Dupont eine Capitulation bor.

und am 20sten July legte das ganze französische Corps die Waffen nieder, unter der Bedingung, von Cadir nach Rochesort (Frankreich) eingeschifft zu werden. Die öffentlichen Nacherichten von diesem Treffen gaben die Macht der Franzosen vor der Schlacht auf 19000 und dies jenige der Spanier auf 25,060 Mann an.

Durch diese Capitulation bahnte sich der General Castanos einen Weg zur Hauptstadt des Königreichs. Die Sache der Patrioten in den übrigen Theilen Spaniens war mit gleichem Erfolg gekrönt.

Die Annalen der neueren Geschichte liefern kein Benspiel von größerem Muth, als die Spanier ben der Belagerung der Festungen, besonders derjenigen von Saragossa gaben. Trot des immerwährenden Bombardements und der würthendsten Angriffe auf dieseletztere Festung, war es den Franzosen dennoch durchaus unmöglich, in den Besit derselben zu gelangen. Eines der surcht barsten Corps, welche Napoleon nach Spanien geschickt hatte, war dasjenige des Marschalls Moncey, der seinen Marsch gegen die Provinz Valencia richtete; aber auch die Anstrengungen dieser Armee scheiterten an der bis zur Rasseren gestiegenen Tapserkeit der Spanier.

Im Anfange des Monats Juny langte nun der Bruder Rapoleons, Joseph, nachdem er von seinen Unterthanen in Reapel Abschied

genommen hatte, ju Boyonne an, und wurde jum tunftigen Monarchen von Spanien ausgerufen und von den dort versammelten Granden als Regent empfangen und begruft. Unverzüglich machte fich Der neue Ronig in Begleitung feiner Minifter, unter benen die ause gezeichneiften Manner Spaniens maren, nach der hauptstadt feines Reichs auf, in welcher er am 20ften Buly feinen Ginjug hielt, und wenige Lage darauf als Joseph I Mapoleon jum Konig von Spanien und Indien gefront wurde. Der 20fte July mar aber auch jugleich der Sag, an welchem Dupont fich mit feiner Armes an Car. ftanos ergeben batte. Sobald man von diefem Unfalle und ber Annaherung der fpanischen Eruppen unterrichtet mar, jog fich Joseph am 27ften July nach Burgos juruck, mabrend der Marichall Beffieres fur Die Gicherheit feiner Urmee feinen Marfch auf Portugal aufgeben und den Ruckjug nach der frangonichen. Grange antreten mußte. Die Spanier rudten in Das drid ein, und die Junta von Sevilla verlegte ib. ren Gis nach der Hauptstadt. Sammtliche frangonifche Corps traten nun ihren Ruckjug an, Bofent blieb ben der Urmee, und Marschall Beffieres mar jum Oberbefehlshaber diefer noch 40 000 Mann ftarten Deeresmacht ernannt. Der von den Franzosen ftart befestigte Fluß Epro trennte die Streitenden. Die Spanier, Q2

ihrem Feinde mehr als 60,000 Mann überlegen, saben fich in ihrer Thatigkeit aufgehalten, so daß Monate hindurch keine Bewegungen der Armeen, die auf das Schicksal bender Theile hatten witten kannen, vorsielen.

Die Unthatigkeit der fpanischen Beere Bofte den Englandern Beforgnis ein. Gine englische Armee von 9000 Mann unter dem Befehl des Sir Arthur Bellesley landete in Spanien, und bor ihren Benftand an, den man jedoch vorlaus fig verweigerte. Um indef auf eine andere Urt puglid ju fenn, fuchten die Englander ein Corps von 15000 Spaniern unter dem Marquis de fa Romana ju befreven, das fruberbin, unter dem Bormande in Deutschland thatige Wirfung gu thun, von Ravoleon aus Evanien gezogen worden und nun auf der danischen Infel Sthnen gemifermaßen gefangen mar. Das Unternebe men gelang burch Lift, und Die Truppen landes ten an der nordlichen Rufte Spaniens, die Sae de ihres Baterlandes ju verfechten.

Rapoleon fühlte jest, daß dieser Krieg seiner Regierung den Character von Gewaltthatigkeit aufdrückte, daß er ein gefährliches Benspiel für die Bolfer und unglückbringend für die Armee sep, weil er viele Menschen wegraffte und den Soldaten ermüdete. Er fühlte daß er einen schlechten Anfang genommen, aber einmal ansesangen, war es nicht mehr möglich, ihn

aufjugeben; denn das geringste Unglud ente flammte feine Feinde und brachte Europa wies der in Waffen. Er mußte immer flegen, und faumte nicht es zu versuchen.

Bald nach feiner Ruektunft von Bayonne versammelte Napoleon den französischen Senat. Man bewilligte einstimmig eine Aushebung von 160.000 Conscribirten zur Vergrößerung der Armes, um so mehr, da die Minister erklärten, daß eine Armee von 200,000 Mann zur Forteschung und Beendigung des Krieges in Spanien erforderlich sein. Die französischen Armeen machen sich jeht zum Marsch nach Spanien ser, nachdem ihnen der Kaiser in einer Proclamation zu diesem Feldzuge Muth einsidste und das Commando derselben in Person zu überenehmen versprach.

Sobald Rapoleon seine Militair, Angelegensheiten geordnet hatte, reiste er von Paris zu eister Bersammlung der Rheinbundsfürsten und des Kaisers von Ruftand nach Erfurt ab. Die Hauptabsicht dieser Zusammenkunft sollte vermuthlich die Befestigung der gegenseitigen Freundschafts, Verhältniße sepn, um so mehr, da der Krieg in Spanien solche durchaus nothwendig machte. Ob Napoleon indes in dieser hinsicht seinen Zweit erreichte, wird der Verssolg der Geschichte enthüllen. Die mannichfalstigen Beweise von Achtung und Freundschaft

ihre Position endlich ju Segovia nehmen mußten.

Schleunigst richtete Rapoleon, jest feine Hauptmacht gegen die spanische Armee am Ebra unter Castanos. Die Perioge von Eldingen (Ney) und Belluno (Victor) wurden daher besordert, mit zweien Divisionen, ungefähr 20,000 Mann Infanterie und 4000 Mann Cavallerie, mit möglichster Schnelligkeit von Burgos nach Villa Franca aufzubrechen.

Am 21sten November stießen bevde Armeen aufeinander. Castanos zog sich sogleich zwischen Tarragona und Tudela zurück. Durch ein ges schicktes Manduver setzen sich die Franzosen am 28sten in den Besitz aller Angrisspunkte, die Castanos vernachläßigt hatte mit seinen Trups pen einzunehmen, und machten einen Angriss auf das Centrum der spanischen Armee. Einmal durchbrochen, suchten sich die Spanier durch einen Rückzug zu retten, der jedoch in die unors dentlichste Flucht übergieng. Mehr als 4000 Spanier blieben auf dem Schlachtselbe, und 5000 Gefangene machten den Sieg von Tudesa für die Franzosen um so vollsommener.

Auf diese Weise wurden mabrend eines tur, gen Zeitraums von 3 Wochen die großen Aremeen von Blate, Caftanos und Belveder und mit ihnen die hoffnungen der spanischen Nation größtentheils zertrummert oder zerstreut. Wie

in Men seinen Feldzügen hatte Napoleon auch in diesem seinen Grundsaß befolgt, nämlich : seine Hauptmacht auf einem gewißen Punkt zu conscentriren und alsbann mit überlegener Stärke einen Theil des Feindes zu überfallen, nach deßen Bernichtung er die übrigen Theile seines Segners um so leichter besiegte.

Babrend Diefen fo entschiedenen Unglucks. fallen der fpanischen Armeen, maren die Erup. pen, welche England jur Unterftugung ihres 216 literen abgefandt hatte, noch nicht weit genug porgeruct, um bem befrigen Bordringen ber Frangofen Widerftand ju leiften. Gir John Moore langte am 14ten Robember mit 15,000 Mann ju Salamanca an, ein anderes Corps bon 14,000 Mann unter Sir David Baird fand. noch ju Aftorga, und ein brittes unter dem Beneral hope marfdirte auf Madrid. Sobald die Englander von den Riederlagen der fpanischen Armeen unterrichtet waren, begannen fie ihren Ruckzug, und Mapoleon brach mit feinem Saupte quartier am 22ften November von Burgos nach Mabrid auf. Ein fpanifches Corps, welches fich dem Andrang der Frangofen widerfegen wolle te; murde mit großem Berluft juruckgeworfen, und Navoleon traf nun am 2ten December auf den Soben von Madrid ein, von wo aus er die Sauptstadt des Ronigreiche überfeben tonne te. Der Empfang mar eben nicht einladend.

Das Glocken, Läuten von mehr als 600 Kirch, thurmen, ab und zu unterbrochen vom fürchterlich, stem Sturm, Geschren der versammelten Bolks, masse die das unaufhörliche Wirbeln der Trom, meln zu übertäuben schien, mußte natürlich ein seltenes Gefühl in einem Manne hervordringen, dem bisher alles gleichsam entgegengeströmt war, wo er als Sieger auftrat.

Mapoleon ließ durch einen feiner Abjutanten Die Sauptstadt jur Uebergabe auffordern, aber umfonft. Das Bolf murde den Unterhandler gerrifen haben, hatten ibm die fpanifchen Cole daten nicht ihren Schut verlieben. Es wurde alfo beschloffen die Stadt mit Bewalt zu nebe Am 3ten December, Morgens um 9 Uhr, begann die Ranonade. Drepfig Ranonen befcofen die Balle, mabrend 20 Ranonen mit einer Abtheilung leichter Truppen einen falfchen Angriff auf einen andern Punkt machten, um die Aufmerksamkeit der bewaffneten. Bolks. menge abzuleiten und biefe ju nothigen, fich ju gertheilen. In meniger als einer Stunde mas ren die 5000 fpanischen regulirten Truppen übermaltigt, und bald darauf nahmen die Frangofen von den Aufenwerken der Stadt Befit. Das brid murde nun jum zwepten Male aufgefordert. 3men fpanische Deputirte der Militair . Junta langten darauf im Hauptquartier Rapoleons an. Bugleich aber weigerte fich bas Bolt,

Baffen niederzulegen, und fuhr fort, aus Fenstern und Thuren auf die Franzosen zu feuern. In der darauf folgenden Nacht legte sich der Tusmult. Sammtliche regulirte Truppen räumsten Madrid. Mit Anbruch des Tages wurde eine neue Deputation zum Hauptquartier des Kaifers abgesandt, und um 10 Uhr Vormittags nahmen endlich die Franzosen Besitz von der Hauptstadt.

In Portugal indeß giengen die Sachen für die Franzosen nicht so gunftig. Die Englander waren dort jur Sulfe der Portugiesen in ja bis reichen Maffen angelangt. Die ungefahr 30,000 Mann ftarte frangblifche Urmee unter den Bes fehlen des Berjogs von Abrantes (Junot) hatte fich zwar in Befig der Hauptstadt Liffabon und mehrerer anderen wichtigen Plate gefett; ale lein am 21ften August erloschen Diefe Bortheis le, indem die Schlacht von Bimiera Diefem Rriege eine Brange feste. Gir Arthur Welles. ley, nunmehriger Lord Bellington commandir. te in Berfon in Diefem Treffen, worin die Frane jofen ganglich geschlagen und gezwungen murden, Die merkwurdige, für die Frangofen immer noch ehrenvolle Capitulation von Cintra abzus fibließen. Durch diefe Uebereinkunft ficherte der frangofische Marschall fein Beer, indem die Enge lander fich verbindlich machen mußten, diefe Ura mee auf Roften Englands nach irgend einem Digitized by Google

Safen des westlichen Frankreichs überzühringen, worauf die Truppen völlige Freyheit haben sollten, in gegenwärtigem Kriege mit Grosbritztanien wieder gegen daßelbe zu dienen. Ueberzdieß wurde ihnen ihr Eigenthum auf das bundigste gesichert. Was konnte man mehr verlangen? Nach der Schlacht von Vimiera wären nach der damaligen Lage der Armee, früher oder später die Franzosen gezwungen gewesen, Porstugal zu räumen, statt daß sie sich jest nach ihrer Ankunst in Frankreich wieder zur Armee nach Spanien schlagen und mit erneuerter Kraft vielz leiche in Portugal eindringen konnten.

Nach seinem Sinzuge in Madrid erließ Napoleon das bekannte Decret vom 4ten December, durch welches unter andern das Tribunal
der heiligen Inquisition in Spanien aufgehoben
wurde. Ein an sich in der That lobenswerthes
Decret, das ihm Spanien hatte danken sollen;
zugleich aber war diese Unterdrückung des Pfaskenthums ein Schritt, der Napoleons Interesse
ungemein entgegen streben mußte, wie wir im
Verfolg dieses Feldzuges augenscheinlich sinden
werden. Napoleon setzte sich nun mit einem
Theil seiner Armee in Bewegung nach Portugal.

Sobald die Englander ben Sinzug der Fransofen in Madrid und Napoleons Marich auf Portugal erfuhren, eilte Sir John Moore, fich-

mit bem Corps des Generals Baird ju vereinis gen um die Fortschritte der Frangofen aufzuhale ten. Die brittifden Generale erfuhren jedoch die Bewegung des Marschalls Soult auf Salamanca, fo wie ein anderes Corps den Enge landern in den Rucken zu kommen drohte. Das Corps unter Soult war ungefahr 70,000 Mann ftart; der rechte Blugel der Englander murde von Junot bedrohet, der feit der Capitulation von Cintra nun wieder mit 15,000 Mann in Spanien vorgeruckt mar, mabrend Navoleon mit 40,000 Mann gegen die Englander mare schirte. hier war also keine Wahl. Gin Ruckzug war durchaus nothwendig. Die Enge lander floben, und der Marschall Soult, Here jog von Dalmatien, murde mit feinen 3 Divie sionen bom Raifer beordert, die Britten ju verfolgen, mahrend Navoleon fich felbst die Einnah. me von Portugal vorbehielt.

Die glücklichen Erfolge der französischen heere waren rasch. Der Schrecken war in Spanien nun aufs höchste gestiegen; der Widerstand war nahe daran aufzuhören; nicht ein Augenblick war zu verlieren, und man verlor ihn auch nicht.—Das englische Ministerium bewaffnete Desterreich. Es war fortwährend in gleichem Grade thätig, dem französischen Kaiser Feinde entgegen zu stellen, als er, sie zu schlägen.

. . .

Rtieg zwischen Frankreich und Defterreich-Erbstnung ber Feindseligkeis
ten - Napoleons Antunft bey der
Armee in Dentschland - Schlachten
von Sbensberg, Edmubl, u. s. w. - Sinz
zug der Franzosen in Bien-Schlachten don Alfvern und Bagram-Tracten don Wien-Dampfung der Unrus
hen in Dentschland - Tod des Ans
dreas Dofer.

Desterreichs Unternehmen wurde diesmal sehr geschickt geleitet. Napoleons Heere waren ben Neapel, ben Madrid und ben Hamburg zer, streut. Er selbst war in Spanien. Es war wahrscheinlich, daß die Oesterreicher im Anfange sich einiger Vortheile versichern konnten, welche auf fernere glückliche Fortschritte hinleiten durft ten. Ben einem Unternehmen dieser Art, ist der erste Schritt der allerwichtigste. Sie konnten auch wohl Preußen und Rußland durch Loktungen gewinnen, den Muth der Spanier auf regen und dem englischen Ministerium Popularistät verleihen.

Napoleon hatte daher keinen Augenblick zu verlieren. Er übergab demnach das Commando der Armee in Spanien dem Herzog von Dab matien, und eilte nach Paris.

Die Kriegszurustungen wurden nun im Marz Monat 1809 auf beyden Seiten mit Nachdruck und Shatigkeit betrieben. Die Oesterreichische Armee war in 9 Corps, jedes zwischen 30 und 40,000 Mann stark, abgetheilt. Sechs davon waren den Befehlen des Erzherzogs Carl anverstraut. Das 7te Corps wurde unter dem Erzscherzog Ferdinand nach Polen und das 8te und Ite unter dem Erzherzog Johann nach Italien gesandt. Außerdem waren noch 2 Reserves Corps, (das eine von 20,000 und das andere von 10,000 Mann) unter dem Fürsten von Lichtens stein und dem Beneral Kinmeyer, durch welche die Armee bis auf 400,000 Mann verstärkt wers den konnte?

Napoleons Beeresmacht bestand dagegen zu Anfange des Krieges nur aus den Truppen der Könige von Bavern, Sachsen, Würtemberg und der übrigen Rheinbundsfürsten. Zugleich wurde eine Menge von Truppen aus dem nörde sichen und westlichen Deutschland und dem Instern von Frankreich gezogen, die in verdoppele ten Märschen an die User der Donau eitten. In Italien hatte der Bizekönig, Prinz Eugen, eine fürchtbare Armee zusammen gebacht, und die sächsischen Truppen unter dem Prinzen von Vontecorvo (Marschall Bernadotte) nahmen ihe ten Standpunkt in der Nachbarschaft Orese

Dens, um diefe Sauptftade gegen die Defiere, velchische Ermee in Bohmen ju fchugen.

Um 10ten April drangen die Desterreicher über ben Inn-Stuß in Bayern ein. Gobald Ravo. leon Diefe Machricht am 12ten durch den Teler graphen erhielt, reifte er unverzüglich jur Urmet ab, langte am 17ten ju Donaumerth an, und verlegte fein Sauptquartier nach Ingolftadt. 2m 19ten begannen nun die Feindfeligkeiten imifchen bepben Urmeen Einige Defterreichis The Generale batten ihre Divisionen bochft unporfichtigermeife in ju meiter Entfernung von den übrigen Corps der Armee aufgestellt, fo daß dadurch die Armee des Ergberjogs Carl Der größten Gefahr ausgefest mar. Rapoleon bemertte Diefen Rebier, und griff Den Ergbergog unverzügtich ben Cbensberg an. Die Deftere Beider jogen fich nach allen Richtungen in grofe fer Unordnung jurud, ben welcher & Sahnen, 12 Kanonen und Boco Befangene in die Sande ber Sieger felen. Augenblicklich rucke Mapos leon nach Landshut vor. Die Desterreicher, aus diefem Plage durch den Bergog von Iftrien vertrieben, mußten 30 Ranonen, 9000 Befangene und alle Magagine in den Sanden ihret Beinbe juruchlagen,

21m 22sten langte Napoleon vor Schmuhl an, roo fich 4 Defterreichische Corps, ungefahr 110,0 600 Mann jur Schacht bereit hielten. Der

Herzog von Montebello (Marschall Lannet) griff den linken Flügel derleiben an; und die Ochter reicher mußten sich nach einem hestigen Widers stande auf Regensburg zurücksiehen. Bey dressem Auchzuge, der ben dem furchtvarenklindrange der Franzosen zuleht in Flucht übergieng, wäre bennahe der Erzherzog Carl in die Hande seinesmächtigen Gegners gefallen, hatte niche die Schnelligkeit seines Pferdes den Feldberrn wies der zu den Seinigen gebracht: Auch Regensburg siel in die Kande der Franzosen, nachdem in den Festungswerken so Desperendische Regimenter iheils niedergehauen, theils gefangen wurden.

Nach diesen errungenen Bortbeiten waren dem franzosischen Kaiser gewißermaßen die Those to von Wien offen, und schon am Iden Madlangte er ohne weiteren Widerstand vor der hauptstadt an. Der hof hatte sich nach Mahrten gestücktet, und der Erzherzog Maximikan, dem die Vertheidigung der Stadt anvertrauet war, weigerte sich, diese dem Feinde zu über, geben. Länger als 24 Stunden beschöfen nun die Franzosen mit zahllosen Vomben und hausbisen die Hauptstadt, die sich endlich nach fruchtlosem Widerstande in die Hände der Stürmenden überliefern mußte.

Während dem gieng Napoleon in Gilmars Schen das rechte Donau-Ufer enthang, indem es

auf den Sieg des Vizekonigs rechnete, um eine Bereinigung mit diesem zu bewirken. Er hatte beachnichtigt, noch vor den Desterreichern in Wien anzukommen, dort aber die Donau zu geben, und fich in einer Lage zu befinden, den Erzberzog anzugreifen.

Diefer Plan war gut entworfen, aber er mar unvorfichtig, weil er es mit einem gefchickten Manne ju thun, und nicht Eruppen genug batte. Aber das Glud ftand ibm damals jur Seite. -Der Ergherzog machte bagegen einen febr fco nen Maric. Er errieth Rapoleons Abficht und gewann ihm den Borfprung ab. Er marfcbirte am tinten Donau-Ufer ichnell nach Wien nahm ju gleicher Beit mit Rapoleon eine Doffe tion. Das ift obne 3meifel bas iconfte Mar ndubre, das die Defterreicher jemals gemacht haben. Rapoleons Dian mar mistungen. ftand im Befichte einer furchtbaren Armee, Die feine Bewegungen beherrfchte, und ihn gur Une thatigkeit grang. Dur eine große Schlacht fonnte den Rrieg enden. Rappleon mußte Det angreifende theil fenn. Der Eriberjog batte ibm diese Rolle vorbehalten Gie mar nicht leicht, benn jenermar aufgestellt die Frangofen ju empfangen.

Durch einen unerwarteten Gludsfall ließ fich ber Erfherzog Johann schlagen, ftait ben Diges tonig um jeden Preis juruckzuhalten. Die Are

mee von Stalien warf ihn auf die andere Seite der Donau. Die Franzosen hatten nun das gange rechte Donau-Ufer für sich.

Um ein Ende ju machen, ließ Rapoleon Brucken schlagen. Die Armee feste fich in Bes wegung. Das Corps des Marschalls Maffena ruckte zuerst vor. Er ließ eben anfangen zu feuern, als durch unvorhergesehene Bufalle die Brucken auseinander giengen. Es war unmog. lich, fie fo schnell wieder herzustellen, und ihnen jur Buffe zu fommen. Er murde von der ganjen feindlichen Urmee angegriffen. Diefes Corps folug fich mit einer heldenmuthigen Las pferfeit, denn es hatte jede Soffnung verloren. Die Munition gieng aus, es war einer ganglie den Riederlage nabe, als die Desterreicher ju feuern aufhörten, in der Meynung, daß fur die. sen Zag genug geschehen sep. Gie kehrten im entscheidenden Augenblick in ihre alte Position juruct und befrenten Napoleon von einer großen Ungft. Um andern Morgen als den 22sten May wurde die Schlacht erneuert. Der großte Theil der in Wien befindlichen Truppen unter dem Marschall Sudingt war jur Verstärkung der Armee über die Donau gegangen. Um 4 Uhr Morgens bemachtigte fich der Berjog von Rivos li (Maffena) des Dorfes Afpern, das er am borigen Sage hatte verlaßen mußen. Schlacht ward jest allgemein. Die Franzosen.

wurden wieder aus Afpern vertrieben und faher fic nur noch im Befit von Eflingen. Bunfe mal wurden fie aus Eflingen verdrangt, und immer nahmen fie es wieder, bis die Racht den Blutvergießen ein Ende machte. In Diefel Nacht bewerkstelligten Die Franzosen ihren Rud aug aber die Donau, und um 3 Uhr Morgens an 23sten May raumte ibr Nachtrab Eflingen und alle Stellungen auf dem linten Ufer der Donau Der Berluft in der Schlacht von Afpern obei Eflingen mar auf benden Seiten außerordent lich. Die Frangosen verloren mehr als 7000 Codte, 20,000 Bermundete und mehrere Bo fangene. Der Maricall Lannes, Bergog boi Montebello und 3 andere frangofifde General waren getodtet und Maffena, Beffieres u. f. m verwundet. Die Defterreicher dagegen gabet ihren Werluft auf 5000 Todte und 17,000 Den wundete an.

Napoleon hatte also einen bedeutenden Berluft erlitten. Er ersah dies an dem Zustande der öffentlichen Meynung. Man verbreitete, daß eine ungeheure Niederlage erlitten habe, verfündete seinen Rückzug, erzählte einzelne Umständ davon und prophezephete seinen Untergang

Die Eproler emporten fich und die Baperifch Armee mußte gegen fie geschickt werden. It Preußen und Westphalen ruftere man sich und ftrebte einen allgemeinen Aufstand gegen Frank reich zu bewirken. Die Englander versuchten eis ne Unternehmung gegen Antwerpen, welche ohne ihre Nachläßigkeit (um sich gelinde auszudrüfsten) gelingen mußte. Napoleons Lage wurde von Tage zu Tage bedenklicher.

Endlich gelang es ibm, neue Brucken über Die Donau au folagen. Die Urmee gieng in einer furdibaren Racht vom 4ten auf den sten July über den Riuft. Mapoleon mobnte dem Uebers gange ben, weil er ibn beunruhigte. Er gieng nach Bunfch. Die frangofischen Colonnen bate in Beit fich ju formiren, und um 6 Uhr Morgens maren die Defterreichischen Restungswerte gwie ichen Gflingen und Enzersdorf umzingelt, und die Befatungen theils getodtet, theils gefangen. Die übrige Zeit des Sages gieng mit den verbledenen Bewegungen der Armee bin, indem Navoleon fich durch Sulfe der Racht in Befit des Dorfes Wagram ju fegen gedachte. die Sartnacfinkeit der Defterreichifden Infantes tie machte diefen Berfuch bergebens, und der folgende Sag ichien bestimmt zu fenn, eine Schlacht berbenguführen, die zu den hartnactige ften in den Jahrbuchern ber Weschichte gehort. Der 6te July brach an. Bende Armeen fane einander ichlagfertig gegenüber. als 500 Kanonen spieen jest ihr Feuer nach allen Richtungen aus. Die Schlacht mar bedeutend, weil fie freitig gemacht murde. Die Benerale

tonnten jedoch fein e Meifterftucke machen, weil fie große Daffen auf einem flachen Boden come mandirten. Diefer wurde lange vertheidigt; bis endlich die Unerschrockenheit der frangofischen Truppen und ein fuhnes Mandubre Des Benes rale Macdonald die Schlacht entschieden. -Das Centrum aus allen Positionen juruchges worfen, der rechte und linte Slugel umgangen, dachten die Desterreicher nur daran ihren Ruch jug ju decken. Um 12 Uhr nahmen die Frango fen endlich Wagram weg, wodurch ber Ergher, 10g Carl, von Ungarn und Dabren abgefchnite ten, fich gezwungen fah, fich nach Bohmen jus racfiuziehen. Um 4 Uhr Nachmittags langte der Erzherzog Johann an der Spike feiner Are mee von Presburg auf dem Schlachtfelde an, aber da die Schlacht entschieden mar, mußte er fich wieder mit moglichfter Gile guruckziehen. -

Die Schlacht von Wagram, in der mehr als 300,000 Mann gedienter Truppen befchaftigt maren, enticied Deutschlands Schickfal. Der Berluft auf benden Seiten mar ungeheuer. Derjenige Der Desterreicher murde auf 45,000 und der Bertuft der Frangofen auf 20,000 Mann geschätt, indem 20,000 Gefangene, 20 Rahnen, 50 Ranonen und eine bedeutende Uns aahl Bagage und Munitionsmagen in die Sane

De der Sieger fielen.

In Mabren geschlagen, hatten die Defferreie der feinen anderen Ausweg, als um einen Wafe fenftillftand ju bitten, der am 12ten July unters zeichnet ward. Die Unterhandlungen, welche jest über die Abschließung eines Friedens zwie fchen bepden Machten eingeleitet murden, giene gen fo langsam, daß diefer erft am 14ten Octos abgeschloffen und unterzeichnet merden Die Konige von Bayern und Sachsen erhielten bedeutende Bebietevergroßerungen, und Rufland einen großen Theil Galigiens. Der Raifer Franz erkannte jugleich den nunmehrigen Ronig von Spanien, Rapoleons Bruder, und den kürzlich auf den Thron pon Neapel erhobes nen Joachim Murat, bisherigen Brofherzog bon Cleve und Berg als Konig bender Gigilien an, verband fich, dem ContinentaleOpftem beygutreten und feinen Rechten auf Eprol hiermit ganglich zu entfagen. Den Bortheil den Franke reich an fich felbit von Diefem Friedenstractate hatte, mar die Abtretung von Trieft, Riume und dem Strice Land, der fich lange der Sau bis nach Bosnien hinuntergieht.

Unter den Parthengangern in Westphalen und Preußen, die durch Aufruhr sich der Herrschaft Frankreichs zu entledigen dachten, waren der Herzog von Braunschweig-Oels und der preußische Major Schill die bedeutendsten. Bepde mußten der Uebermacht weichen. Ersterer fioh

mit feinem Corps nach England und letterer wurde ben Stralfund mit dem größten Theil feiner Anhanger übermältigt, und blieb im Ge-fechte.

Ueberall mar in Deutschland ber Friede wies ber bergeftellt; nur in Eprol maren die Einmobe ner noch mit den Baffen in der Sand befchaf. tigt, fich dem Andrang der Bewaltmaffe widerjegen. Bon Desterreich aufgegeben, au tete jener Beift der Frepheit nun in Bergweife lung aus. Das Bolt, von einem Undreas Do. fer angeführt, ichien unüberwindlich ju fenn, bis es fich endlich von der Menge der Reinde übermalnigt, und feines Anführers, der in Befangenschaft gerieth, beraubt fab. Dann erft legte fich mit Dube der Aufruhr, und der gefes felte Undreas Sofer murde verurtheilt, als Une ftifter der Emporung erschofen ju merden. Die Strenge Der Besche forderte feinen Zod, pb er gleich als Mensch ihn nicht verdiente.

**€**∢€**€**€≥≥

unruben in Italien — Einverleibung der Päbstlichen Staaten mit dem Raiserreich—Entführung des Pabstes nach Savona und Fontainebleau — Chefcheidung zwischen Napoleon und Josephine—Wiedervermählung Naposleons mit Maria Louise, Erzherzos gin von Desterreich—Der veufranzosche Udel.

Napoleon wünschte den Frieden, weil er fühlete, es sen nothig, den Bolkern einige Erholung ju gonnen. Denn statt die Bortheile der Revolution zu genießen, hatten sie nur die Berwüsstungen derselben gesehen. Die Franzosen erschienen ihnen nicht mehr als Beschüßer, wie zu Anfange des Krieges, und um Europa's Meynung an die Beschaffenheit der Macht Napoleons zu gewöhnen, durfte diese nicht immer in einer seindlichen Gestalt erscheinen.

Die feindliche Parthen überredete hingegen das Bolt, das fie fich nur gerüftet habe, um es von der Beißel des Krieges zu befreven, und die Preife der englischen Waaren herabzuschen.

Diese Einflüsterungen verschafften sich Anhanger. Die Fortdauer des Krieges nahm der Revolution die Popularität. Aus diesem Grunde munschte Napoleon den Frieden. Doch mußte

Die Zustimmung des englischen Ministeriums Dazu erhalten werden. Desterreich übernahm et Den Antrag zu machen; es ward zurückgewiesen Diese abschlägliche Antwort beunruhigte Napoleon. Es gieng daraus hervor, daß England ihm unbekannte Hulfsquellen besitzen mußte; sein Versuch aber, sie zu entdecken, war verge dens.

Anstatt die Waffen niederzulegen, mar Rai poleon gezwungen, auf dem Rriegsfuß ju bleit ben, und Europa ju ermuden. Es mar ihm um fo unangenehmer, da die Berbundeten alle Chre bon dem Rampfe hatten, wenn er fiegte. Dem fie batten die Miene der Unschuld, welche die Wertheidigung von Saden giebt, die man gie fetlich nennt, weil fie alt find. Napoleon batte Dagegen das Ansehen als Angreifer, weit er fich folug, um diefelben ju jerftoren. Auf ibn berubete alfo die Laft der Unflage; und Defenunge achtet mar ber Revolutionsfrieg nichts weiter als der Erfolg der Lage von Europa. Die Re volution mar die unvermeidliche Folge eines Ut bergangs von einem gefellichaftlichen Syftem ju einem andern. Satte Napoleon diefes Spftem erfunden, fo mare er an allem Ungluck Schuld gewesen, das es hervorbrachte. Es mar abet bon niemanden erfunden worden. Der Bang der Zeit batte es ins Dasenn gerufen.

England feste den Krieg ohne Sulfetruppen, aber nicht ohne Berbundete fort; denn es hate te als folde alle Feinde der Revolution. Die Franzosen hatten Land in Spanien, sich zu schlagen. Rapoleon schickte feine Truppen dahin, er seibst gieng aber nicht wieder mit. Er hatte Unrecht, weil seibst der Mann ift der seine Besthafte allein gut verrichtet. Er war aber des Larmens mude, und sann auf einen Plan, der seinem Reiche einen neuen Character geben sollte.

Zuvor erweckte man ihm noch eine andere Schwierigkeit, die er nicht befürchtet hatte. Der Norden war mit französischen Truppen besetzt. Die Englander waren nicht stark genug, hier ans zugreifen. Im mittellandischen Meere sicherte ihre Seemacht ihnen das Uebergewicht. Dort besaßen sie Malta und benutten Sicilien, die Kuften von Spanien und Griechenland. Bon so vielen Vortheisen wollten sie Nugen has ben.

Sie suchten in Italien einen Aufstand zu er, regen, um daraus ein zweytes Spanien zu maschen, wenn die Sache sich thun ließe. Es gab überall Misvergnügte, so auch in Italien. Die Geistlichkeit hatte ben franzosischen Kaiser, weil sein Reich das ihrige zerstört hatte. Der Haupts sich dieser Opposition befand sich zu Rom, als der einzigen Stadt in Italien, wo sie sich der Aussichen Kapoleons zu entziehen hoffte. Von

Dort aus unterhielt sie mit den Englandern Berbindungen; sie forderte zum Aufruhr auf; sie schimpfte in heimlichen Schriften; sie verstreitete falsche Berüchte. Sie warb für die Englander; sie besoldete die Banditen des Carsdinals Ruffo, um die Franzosen zu ermorden; sie suchte den Pallast des Policenministers zu Meapel in die Luft zu sprengen. Es wurde offenstundig, daß die Englander einen Plan auf Italien hatten, und daß sie daselbst Unruhen nährten.

Ravoleon durfte es nicht jugeben; er burfte es nicht dulden, daß man Frangofen befchimpfte und ermordete. Er begnügte fich, fich verfchier bentlich benm beiligen Stuble ju beflagen. Er befam bofliche Untworten, um ibn zu bemee gen, bas lebel geduldig, ju ertragen. Da Da poleon, feinem Character nach, nie mar, fo fab er, daß ein entschiedener bofer Bille gegen Franfreich obmalte und daß er juportommen muße, um den Ausbruch zu verbinbern. Er ließ demnach Rom durch frangofische Truppen besetzen. Der Pabst (Pius der 71e) widerfette fich diefem Berfahren auf das nache drucklichfte, und erließ jugleich eine Bannbulle gegen den frangofifchen Raifer, Durch melde er dlefen außer dem Schute ber Rirche u. f. m. er? flarte. Aber Die Bannftrablen Des Baticans batten ihre Kraft verloren, und eine Acte, welche

300 Jahre früher gang Europa bewaffnet haben wurde, konnte nur in unferm gegenwärtigen Jahrhundert einem Manne wie Rapoleon em mitteidiges kächten abgewinnen.

Statt daß die Sinverleibung der Pabstlichen Staaten mit Frankreich die Gahrung gedampft hatte, reifte sie die Beister nur noch mehr. Sie bewirkte jedoch die Aufrechthaltung der Ruhe von Italien und vereitelte die Plane der Englander; aber die Gesellschaft der Frommen that im Geheim gegen Napoleon alles, was nur der Geist und der Haß der Kirche eingeben konneten.

Dieser Brennpunki der Unruhen hatte in Frankreich und in der Schweiz Berzweigungen. Die Seiftlichkeit, die Misvergnügten, die Ambanger der alten Regierung, (denn es gab deren noch) hatten sich vereinigt, um gegen Napoleons Macht Ranke zu spinnen, und diesem so viel Boses zuzusügen, als sie nur konnten. Sie zeigten sich nicht mehr als Verschworne: sie hats ten das Panier der Kirche geliehen, und schlugen sich mit Bannstrablen und nicht mit Kanonen.

Es war überdieß schwer diese Leute einzeln anzugreifen, weil es den Anschein einer Berfolgung gehadt hatte. Diese aber ift das Gewer be der Schwachen und nicht der Starken. Napoleon glaudte diese Parthey zerstreuen zu konnon, weit er sie durch einen großen Gewaltschag

in Schreden sette. Er wußte daß er diese Par they nicht sicherer erreichen konnte, als wenn fie von dem Oberhaupte der Kirche trennt Der Pabst wurde daber von Romentsührt ut nach Savona gebracht, Rom wurde völlig Frankreich geschlagen.

Diefe Sandlung der Politik reichte bin, t Dian Des Beindes ju vereiteln. Italien bi bis ju dem Lage, mo das Raiferreich fein Ei erreichte, rubig und tren Aber ber Rrieg der Rirde murde mit gleicher Erbitterung for Der Eifer der Frommen entflammte Ste bildeten eine ftille aber giftige ? then gegen Rapoleon. Es gelang ihnen Bornicht ungeachtet, fich mit Gavona in bindung ju fegen, und fich ihre Berhaltung feble ju verfcaffen. Der beilige Bater m Daber von Savona nach Pontainebleau Rranfreich) verfett. Diefer fleine Rrieg : te einen üblen Eindruck, weil Dapoleon ibr Character von Berfolgung nicht nehmen Er mußte gewaltsam gegen unbewa Leut: vertahren und es fielen darin wider Willen Schlachtopfer. Diese ungludlich denfache lieg Napoleon 500 Staatsgefo machen, da die Politif ihm deren nicht 50 Er handelte in Diefer gangen Ungelegenbei kehrt; er mar stark genug die Schwache

fen ju lagen, und er begieng viel Bofes, weit er es verhindern wollte.

Napoleons Macht ward nun nicht mehr bestriteten; es sehlte ihr blos der Character der Dauershaftigkeit, den sie nicht erhalten konnte, so lange Napoleon ohne Erben war. Sein Tod konnte in Ermangelung derselben ein gefährlicher Zehtspunkt für seine Dynastie werden; denn damit ein Herrscherstamm vollkommen sen, muß fein Ansehen keine im voraus zu bestimmende Zeits raume haben.

Deshalb fah Navoleon die Nothwendigkeit ein, fich von feiner Frau ju scheiden, von ber er feine Dachkommen mehr erwarten fonnte. Eim 16ten December, 1809 murde nun fein Plan dem frangofischen Genat bekannt gemacht und genehmigt. Um die weiteren Berhandlungen als Beugen benjumobnen, batte Ravoleon feine meiften Bermandten und Diejenigen ber Raiferin Josephine nach Paris berufen. Der Erifaniler Des Reichs murde beordert, ben Der Berfamme lung im Cabinet napoleons, wohin fic die Ros nige von Solland, Weftphalen und Reapet; Der Digefonig von Italien; Die Roniginnen von Solland, Weftphalen und Spanien; Madame Letitta Bonaparte, Die Raiferin Mutter, und Die Pringefin Pauline, Schwester Rapoleons begeben hatten, jugegen ju fenn. Der Raifer zergliederte Diefer Berfammlung feine Abfichten.

und die Beweggrunde, durch welche er zu biefem Schritte geleitet werde, und Josephine that mit der Hingebung auf Napoleon Berzicht, die sie stets für ihn hatte. Sie erklärte, daß sie bereit sen, der Politik ihres Gemahls und dem Gilicke und Interese Frankreichs dieses Opfer zu bringen.

(Bas auch über diese Shescheidung gesagt werden, was man auch dem Raiser hierüber aufdurden mag, so bleibt es ewig und ausgemacht wahr, daß ihn nicht Undank gegen Jossephine dazu verleitete; nein, die Politik war es, dieser stets unerfättliche Würgengel, der schon Millionen von Seelen mit Unglück lohnte. Außer Zweisel ist es, daß Napoleon seine früs here Laufdahn dieser Heyrath verdankte, da ihm diese die Gunst des Wolksrepräsentanten Barstas, deßen Freundin Josephine war, im ganzen Sinne des Wortes verschaffte, und Napoleon durch deßen Einfluß damals zum Oberbesehlsschaber der italienischen Armee ernannt wurde.)

Napoleon nahm dieses Opfer an, weit es uns umgänglich nothwendig war. Die einfachte Politik wies ihn jest an eine Berbindung mit dem Hause Desterreich. Der Desterreichische Hof war seiner Widerwärtigkeit mude. Indem er sich underbrüchlich mit Napoleon vereinigtes stellte er seine Sicherheit unter deßen Schus. Durch diese Berbindung wurde er Sheiluebe mer an Rapoleons Große, und diefer hatte bang ein eben fo großes Interefe ihn zu saugen, als er früher gehabt, ihn zu bekampfen. Diefe Berbindung murbe gesubloßen

Napoleon fandte den Marschall Berthier, Fürssten von Neufschatel unverzüglich nach Wien, um im Namen seines Kaizers für denselben um die Erzherzogin Maria Louite, Tochter des Kaizsers von Desterreich zu werben. Dieser Antrag wurde nun nicht allein von der Erzherzogin, sondern auch vom Staat und Kof ohne Zweisel mit Bergnügen angenommen.

Die Berlobunge Ceremonie, moben ber Erge h.rzog Carl, (den ublichen Gebrauchen gemaß) als Stellvertreter Rapoleons, die Sand feiner Bermandte empfieng, murde am Ilten Mars 1810 in der Augustiner Rirche ju Wien in Begenwart des Raifers und der Raiferin von Der fterreich, vollzogen. 2m 13ten verließ die junge Raiferin Wien, und langte am 27ften d. Dl. ju Compregne in Frankreich an, mobin ihr Dapo. leon entgegen gereift mar. Die Reife von Wien nach Paris, glich einem Eriumphjuge, ine dem Maria Louife allenthalben mit lautem Freu. dengefdren und fortmabrenden Chrenbezeugun. pom Boife und lidel empfangen murde. Am Isten April wurde nun die Vermahlung des Raifers und der Raiferin im Pallaft von St. Cloud auf bas prachtvollite gefevert und am

ZtenApril die religibsen Ceremonien in der Capelle des Louvre zu Paris von dem Groß-Almoses nier, dem Cardinal Fesch und zweven Bischöffen seperlichst begangen. Am folgenden Tage empfingen Napoleon und Maria Louise die Glückwünsche des Senats und der Großossistere des Reichs; und mehrere Festlichkeiten füllten den übrigen Pheil des Tages aus.

Durch diefe Berbindung stifteten Frankreich und Desterreich die furchtbarfte Macht, die jes mals bestanden hat, denn sie mar großer als das romische Reich.

Auf dem festen Lande blieb außer dieser Landermasse nichts weiter übrig, als Rußland und die Trümmer von Preußen. Das Uebrige gesthorchte Frankreich oder Desterreich. Schweden und Danemark waren in die Politik Frankreichs eingegangen. (Der franzolische Marschall Bernadotte, Prinz von Pontecorvo war durch Naspoleons Einfluß nach Ableben des bisherigen Kronprinzen von Schweden, wieder zu deßen Stelle erwählt worden; eine Sache von großer Wichtigkeit für Napoleon, da dieser sich dadurch gewißermaßen der Freundschaft Schwedens verssicherte.)

Ein fo großes Ubergewicht mußte Napoleons Beinde muthlos machen, und er konnte, ohne zu biel Eigendunkel, glauben, daß er fein Werk

vollendet, und feinen Ehron vor Stürmen ges fichert hatte.

Siermit ichließt fich die zwente Sauptepoche in der Beschichte unseres Selben. Die Ereige nife, welche fich nun eroffnen, maden gewißere maßen eine neue Periode in der Lebensgeschichte Napoleons aus, und ehe wir daher meiter geben, glaubt der Berfager Diefe Abtheilung mit dem Namens Derzeichniße der frangofifchen gurften und Bergoge befchitefen ju muffen, damit der Lefer auch in Binficht Diefer befriedige, und nicht im Laufe der Gefchichte aufgehalten merde. Die Ernennung von Bergogen und Fürften murs de vielleicht manchem das Urtheil abzwingen, daß nach allen Sturmen der Revolution, Frankreich wieder in denfelben Buftand als vor der Grun, dung der Republik verfest worden; allein ben naberer Beleuchtung werden mir finden, daß der neue frangonische Adel nitte neiter mar, als ein enges Band, um den Shron gezogen, um ibn aufrecht gu erhalten. Gollten benn Diejenigen Benerale und Stoatsmanner, die fich in ben vielen Rriegen einen u fterblichen Rubm fur Granfreich ermorben batten, feiner folden Belohnung werth gemefen feyn? Diefer Abel,

T

wonach also ein Jeder streben, und den ein Jester durch seine Berdienste um Thron und Basterland erlangen konnte, war von dem Abel and derer Europäischen Staaten schon dadurch versichieden, daß er nur durch jenes Berdienst aber nicht durch Geburt entstand. Diese Maaßregel war daher bep der französischen Prachtliebe und Strebung nach Größe, die Napoleon wohl zu entdecken Gelegenheit hatte, höchst zweckmäßig, da sie ein Bereinigungsmittel zwischen Monarschie und Republik war.

#### Bergeichniß

ber Würden, die Napoleon seiner Familie und feinen Marschallen, Ministern u. a. m. bis jum Jahre 1810 ju verschiedenen Zeiten er, theilte.

Joseph Bonaparte, jum Ronig von Spanien. Louis Bonaparte, jum Ronig von Dolland.

Jerome Bonaparte, jum Konig von Bestphalen Joachem Murat, vermablt mit Caroline Bonaparte Napoleons Schwester, jum Konig von Reapel.

Carbinal Fefch, Bruber ber Raiferin Mutter, Letitic Bonaparte, jum Groß-Almofeuler bes frangbfifchen Rai

ferreich 8.

Camillus P. L. Bachiocci, v rnechlt mit Panlin Bonaparte, Schwester Nopoleens, ,u.a Fürsten von Borghese, Sulmone und Rofano.

- Eugen Beau harn o i e, Stieffohn Napoleone, jum Bigetonig von Bratien.
- hortenfie Eugenie Beanharnois, Stiefe tochter Napoleons, jur Ronigin von Solland.
- Pring Cambaceres, herzog von Parma, gum Reichergtangter.
- Pring Lebrun, Bergog von Piacenza, gum Reichberge ichagmeifter.
- Alexander Berthier, jum Bizeconnetabel von Granfreich, und jum Pringen von Reufschatel und Bag-
- Zalleprand . Derigord, Minifter ther ausmartis gen Ungelegenheiten, jum Farften von Benevent.
- fou de, Polizeyminifter, jum Bergog bon Dtranto.
- Clart, Rriegeminifter, jum Bergog von Feltre.
- Arrighi, Finangminifter, jum Bergog von Padua.
- Darn, Generalintenbant, jum herzog von Diepholz. Maret, Minister-Staatsfecretair, jum herzog von Bafe
- Maret, Minister-Staatssecretair, jum Bergog bon Baf-
- Champagny, Minifter ber Marine, jum herzog bon Cabore.
- Duroc, Grofmarical bes Pallastes, zum Bergog von Friuli.
- Balther, Divifionegeneral, jum Bergog von Bromberg.

#### marschälle.

- Mugereau, jum Derzog von Caftiglione.
- Bernabotte, jum Pringen bon Poutecorbo.
- Beffieres, jum herzog von Iftrien.
- Caulincourt, Dbriftstallmeifter, jum herzog bon Bicenga.
- Davouft, jum Pringen von Edmubl und Bergog von Anerftabt.

Innot, jum herzog von Abrantes. Reller mann, Senator, jum herzog von Balmp. Lannes, jum herzog von Montebello. Lefevre, jum herzog von Danzig. Maffena, zum Prinzen von Eplingen und herzog von Rivoli.

Marmont, zum Berzog von Ragula. Moncep, jum Berzog von Coneglians. Mort ier, zum Berzog von Tevifo. Mep, zum Berzog von Eldingen. Dubinot, zum Berzog von Reggio. Savarp, zum Berzog von Reigs. Soult, zum Berzog von Dalmatien. Such et, zum Berzog von Albufera. Wictor zum Berzog von Bellung.

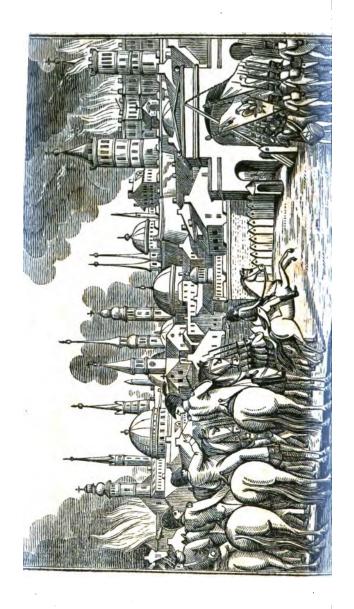

### L ebensgeschichte

# Napoleon Bolnaparte's

Des.

### Ersten Kaisers der Franzosen,

Mit besonderer Rucksicht auf defen zehnjährige Regierung, Verbannung und Sod,

0 0 n

3. C. Gofler.

Bier Theile in einem Band, mit Aupfern.

Dritter Theil.

In e a ding: Gedruckt bep Carl A. Brudman, auf Roften beb Berfapers.

1822.

# Bonaparte's Leben.

Bereinigung hollande, Oldenburgs, und ber hansestädte mit Frankreich — Junere Cinrichtungen und Berbeserungen in Frankreich — Gesburt und Laufe des Königs von Rom — Spanien — Zwistigkeiten zwisschen Frankreich und Rusland — Ursfachen bes berannahenden Krieges.

reich und Desterreich hatte nun in der Mitte und zu Ende des Jahrs 1810 eine Menge Detre, te zur Kolge, deren Kraft theils auf die innes ten Angelegenheiten Frankreichs, theils auf die Einschränkung des Schleichhandels mit engs lichen Waaren Einstuß haben sollte. Die Kusten von Holland voten besonders Sestigenheit zur Uebertretung des Continentals Systems dar, und dieses Land, das in der Einschränkung seines Handels einen völligen Ruin unvermeidlich wähnte, widersetze sich mit Nachdruck den französischen Decreten, durch welche die gänzliche Ausschließung vom englischen Handel verlangt worden war. Napoleon

erließ daber an feinen Bruder Louis die geme ften Befehle, feine Defrete mit Bewalt di jufegen. Der Ronig verfucte es und man hordte eine furze Beit, aber die zahlreichen bringenden Anforderungen feines Bolts be gen den Monarchen, fich uber alle Rudfid auf Staats. Volitit binmegzusegen, Die Difchen Safen ju offnen, und feine Defrete widerrufen. Dan tann fich leicht vorftel welchen Gindruck biefes Betragen auf Napol. beleidigte Dacht machen mußte. Louis int welcher fah, daß alle feine Aufopferungen Bemuhungen fur die bollandifche Marion geblich maren, dankte ju Bunften feines G nes Louis Rapoleon, am Iften Buly 1810, ol feinem Bruder bievon Rachricht ju geben, a allein diefe Entfagungsellere murde von d frangoufden Raifer fur ungultig erflart, und Dien July bon Paris aus ein Defret erlaf burch welches bas Ronigreich Solland dem fi ibnichen Raiferthum einverleibt murde. Di ein anderes Defret murde das Berjogihumi benburg, und die freven Saufestadte Sambs Lubed und Bremen, um eine Bereinigung Schelde, Maas, Rhein. Befer, und Gibit bungen ju bewirken, ju Frankreich geichlaf mabrend das Ronigreich Weftphalen eines Dentende Bebietevergroßerung durch Dann erhiett.

Diese Maasregeln wurden durch ein Geseth für die Vergrößerung der franzoischen Seemacht begleitet. Mehr als 10,000 Conscriverte sollten jur Verfügung des Marine. Ministers augens biedlich gestellt werden. In allen Departemens tern des Kaiserreichs war man durch die größten Anstrengungen darauf bedacht, die Frenheit der Seemacht zu sichern, und in dem Hafen von Antwerpen waren allein Tausende von Arbeistern mit der Erbauung von 20 Linienschiffen auf einmal beschäftigt.

Der Mangel an Colonial. Producten wurde zu diefer Zeit in allen Theilen der franzbsischen Besitzungen auf das lebhafteste empfunden. Die Industrie der Franzosen zeigte sich bier über Erwartung. Erbsen, Bohnen, Sicheln, Wurseln, kurz eine unendliche Verschiedenheit von Begetabilien wurde zur Verfertigung eines kunklichen Kaffees benutt. Man ließ Zucker aus Runkelrüben kochen, und Salz aus Soda bereiten. Alles was der Europäische Boden liefert, wurde zum Versuch, irgend ein nothe wendiges Surrogat daraus zu verfertigen, ans gewendet und oftmals mit dem besten Erfolg gekrönt.

Die Universitäten und Schulanstalten, nach einem gewißen Spstem für alle Stände einges richtet, waren die besten in der Welt. Nicht nur auf Frankreich, sondern auch auf alle dem

frangofischen Reiche einverleibten ganber Diefes mirflich mufterhafte Schul-Spftem gedebnt, wodurch eine unendlich große 21 m bon Junglingen auf Roften des Staats un richtet murde, im Ball fie, ben der Ungulang feit ihrer Bermogensumstande, Die Ausla nicht bestreiten fonnten. Unter diefen zwechn figen Unstalten vergieng bas Jahr 1810. folgende Jahr, worin das frangofifche Bolt angitlicher Erwartung auf die Diederfunft Raiferin gelvannt mar, von der man den Er Des Mapoleonischen Thrones ju erhalten bof begann. Der 2te April 1811 verfundere i Wolke von Varis die Geburt dieses so lang febnten Prinzen, und diefer Glucksfall wurde du telegraphische Depeschen nach allen Provin Des Raiserreichs berichtet und in Paris durch gr fe Reftlichkeiten, Bluminationen und offentli Danksagungen gefenert. Der Pring erhielt ! der Stunde feiner Beburt an den Sitel ein Ronigs von Rom, und wurde am 15ten Juni ale folder unter dem Ramen, Rapoleon Fri Carl Joseph, mit großem Pomp und unter b Gejubel des Bolks in der Hauptstadt tauft.

Die Geburt des Königs von Kom hatte Bunfche Napoleons erfüllt. Das Continuar ruhig und gemohnte fich, den Raifer be ichen zu sehen, Es bewies es ihm wenigste

burch seine Kniebeugungen; diese waren so tief, daß ein Klügerer als Napoleon dadurch gestäuscht worden ware. Die Achtung, die man für das Seblüt des Hauses Desterreich hatte, rechtsfertigte Napoleons Regierung in den Augen der Souveraine. Seine Dynastie nahm ihre Stelle in Europa ein, und er fühlte, daß man dem Sohne nicht mehr den Shron streitig machte, den die Kaiserin geboren hatte.

Blos in Svanien bestanden noch Unruhen, mobin die Englander eine große Macht unter dem Oberbefehl des fruher ermahnten Lord Wellington geführt hatten. Während des Krieges mit Defterreich hatte Napoleon fich genothigt gefeben, mehrere Regimenter aus @pa. nien gu gieben, wodurch die Urmee gefdmacht und manche Miederlagen erleiden mußte. waren aber die fammtlichen Corps hinlanglich berftarft worden, und obgieich der Biderftand der Spanier hartnäckig, die herbengeeilten englis fchen Urmeen ftart und die Frangoten viele Unfalle haiten, welche ben Muth eines Coldaten beus gen tonnen, fo tonnte bennoch Diefer Krieg ben frangofischen Raifer nicht beunruhigen, weil er beschlofen hatte, noch beharrlicher als die Gpas nier ju fenn, und mit der Beit bricht man Gis fen. Frankreich mar ftart genug, Diefen Rrieg auszuhalten, ohne daß es ihm wehe that. . Er hinderte meder die Bericoncrungen, womit

Mapoleon Frankreich fcmudte, noch die nut den Unternehmungen, Die es forderte. 3 Ctaatsvermaltung verbegerte fich von Sag Lag und Depoleon fubr fort, Anstalten ju ganifiren, melde Die Macht Des Reichs fid muften. Bu diefen gehoren besondere die 2 beferungen des Polizepmefens und Die Um bruckung der Breffrepheit. Co ftrenge a bepte Daasregeln fenn mochten, fo werden ! bennoch finden, daß jene Gingriffe, ben den Jahllofen Reinden Frankreiche, in politife Binfint nothwendig maren. Biele Opfer, immer als Menfchen ihren Werth haben to ten, ficlen dem Unfchein nach ungerecht, aber Rull mar die unmittelbare Rolge ihrer Unbefi nenheit, da mirten ju mollen mo die Rraft fe te. Die Berrflichtung, Das Continentale Rem aufrecht zu erhalten, führte allein ben ! Regierungen Schwierigkeiten ben fich, de Raftenland den Schleichhandel erleichter Bon diesen Staaten befand fich Ruftand in ner ichwierigen Lage; feine Berfeinerung n nicht weit genng vorgeruct, um Englands 1 Ducte entbehren ju tonnen. Dapoleon hatte bob durch den Tractat von Silfit ausdruck verlangt, daß fie v rboten merden mochten; ? mar zwar eine Ungereimtheit, aber fie n filecterdi as nothig, um das Berbot-C ftem vollständig ju machen. Der Schleichhaff

steng an. Rapoleon mußte dies boraus gesehen haben. Da man aber weniger leicht durch versschioßene, als durch offene Thuren geht, so kommt durch den Schleichhandel immer weniger Waaste auf den Markt, als ben freper Einsuhr. So erreichte Napoleon zwen Drittheile seines Zwecks. Jedoch beschwerte er sich darüber. Man rechtsertigte sich; man sieng von neuem an. Frankreich und Rusland erbitterten sich. Sinsolches Werhältniß konnte nicht von Dauer sein.

Seit der Verbindung, die Frankreich mit Des sterreich geschloßen, mußten bepde Machte freys lich mit Rußland in Reibung gerathen, denn es konnte dort nicht unbekannt seyn, daß jene polistische Vereinigung keinen andern Feind als eben Rußland haben konnte, weil der übrige Theil des Continents jener Allianz gehorchte. Rußland mußte daber eine gefällige Rull wers den, oder seinen Rang zu behaupten suchen. Es war zu stark, als daß es hatte darin willigen können, nichts zu werden : es entschied sich also eine stolze Stellung anzunehmen.

Demzufolge fand Napoleon in feinen Bezies hungen mit Et. Petersburg unversehenst eine hohe Eprache. Man schlug es ab diel ontrebande wege junehmen, und erlaubte die Einführ englischer Waaren in neutrolen Schiffen Man beki werte sch über die erst fürzlich geschene Wegnahme

des Herzogthums Oldenburg, als das gand eine naben Bermandten und Allifrten des rußifch Raifers. Man eiferte gegen die Existenz d Berjogthums Warfchau, gegen die Befignahr von Schwedische Dommern und Dangig. poleon antwortete in gleichem Cone. war flar, daß bepde Machte fich mit einander er amepen murben, benn fie fonnten bepde nie viel vertragen, und hatten Dacht, fich mit ei ander ju megen. Die Rlagen Ruglands fen bier jedem Unparthepifchen bocht ungerei erscheinen. War nicht die Errichtung des Gre herzogthums Warschau eine Bedingung -Lilfiter Tractate? Bar Die Befignabme Oldenburg, Schwedisch-Pommern und Dangi obgleich folde nicht in eben Diefem Eractate er halten mar, eine Solge des Krieges gegen En land und des Continentale pftems, dem Ri land ale eine unerlafliche Bedingung, bengeti ten mar, und icon durch die ftattgefundene & fuhr englischer Waaren in rufifche Safen fenbar gebrochen hatte? Ohne fich in weit-Unterhandlungen einzulaßen, rufteten fich ber Machte jum Kriege. Dun mar er unberme lich : der Wurfel mar geworfen. febte großes Bertrauen auf den Ausgang fes Rrieges, weil er einen Plan entworfen, v mittelft defen er fur immer den langen Ran au beendigen boffte, in welchem er fein Let verbracht hatte. Es schien ihm überdieß, daß die Souveraine von Europa unmittelbaren Antheil an diesem Rampse nehmen mußten, denn das Interese war das nämliche geworden. Die Politik mußte sich jest zu Napoleons Gunsten neigen, weil sein Gewerbe nicht mehr war, die Thronen wankend zu machen, sondern sie zu bes sestigen. Er hatte von neuem die furchtbarste Herrschaft wieder hergestellt. Hierben hatte er für sie gearbeitet. Sie konnten durch seine Alltanz, auf gleiche Weise geschütt vor dem Kriege und vor der Revolution, sicher herrschen.

Dieses politische Gewebe war so grob, daß Napoleon glauben mußte, die Souveraine wurden ben hellsehend genug senn, um es wahrzunehmen. Er seste kein Mistrauen in dieselben. (Werhätte in der Shat voraussehen können, daß sie, durch den Haß gegen ihn verleitet, die Sache Napoleons verlaßen, und die Revolution in ihere Staaten wieder zurückführen wurden, um früh oder spät vielleicht deren Opfer zu wereden.)

Napoleon hatte berechnet, daß Rufland ein nen zu großen Umfang habe, um jemals in das Europäische System, wovon Frankreich der Mittelpunkt war, einzugehen. Rupland mußte daber außerhalb Europa gestellt werden, damit es die Einheit dieses Systems nicht verdürbe. Es

mußte mit Gemalt wieder an die Stelle gefcht ben werden, die es vor 100 Jahren einnahm.

Nur eine folde Maffe, wie Rapoleons Reiche darbot, mar ftark genug, um eine fold Sandlung von politischer Gewaltthätigkeit i Versuchen. Napoleon hielt sie aber für möglitund für das einzige Mittel, Europa den Friede zu geben.

Damit diefer Plan gelange, mußte Pole nach einer guten Grundlage wieder hergeste und die Rufen geschlagen werden, damit sie b Granzen wieder annahmen, die man ihnen m der Degenspise bezeichnete.

Auf diese Weise außer dem Bezirk des Eur paischen Systems gesett, wurde Rugland wi der mit England in Berbindung getreten sepr es wurde seine politische Unabhängigkeit ui seine Existenz alsdann behauptet haben, wo sein Interese mit der Politik Europas in kei Berührung kommen konnte.

Dieses war Napoleons Berechnung, ein Pla der vielleicht sehr vernünftig war, und des Mistingen man beklagen sollte; denn Eurox durch eine gegenseitige Bewilligung unter e einziges System gebracht, nach Art und We wie es das Zeitalter erheischte, hatte das groß Schauspiel dargeboten, das die Beschick kennt. Aber die Souveraine bachten ander

 ${\sf Digitized\ by\ Google}$ 

Sie glaubten vermuthlich die Gefahr nicht da ju seben, wo sie sich befand; sie saben sie da, wo Dulfe war.



Allgemeine Zurüftungen zum Kriege gegen Rußland-Conferenz zu Dress den-Polen-Napoleone Ankunft bey ber Armee an ben Ufern des Niemens-Uebergang der Franzosen über den Riemen — Einnahme von Wilna und Bitepsk-Rückung der Rußen-Schlacht von Polotzk.

Schon im Frühjahr 1811 hatte Rußland eine Armet von 200,000 Mann im westlichen Theil des Reichs versammelt. Zu dieser Zeit bestand die rußische Infanterie aus 168 Regimentern, zusammen 302,000 Mann, und die Cavallerie aus 280 Schwadronen, zusammen 39,800 Mann. Außerdem waren daselbst 50,000 Cossacen, von denen jedoch zwey Divisionen gegen die Perser und 5 Divisionen gegen die Lürken beschäftigt waren. Es solgt also daraus, daß die ganze Macht, welche gegen Frankreich gesstellt werden konnte, sich bennahe auf 300,000 Mann belies, die zahlreiche Milik ungerechnet, welche zu jeder Zeit und Stunde zum Kampse besteit war. Als aber die Wahrscheinlichkeit des

Rrieges mit Frankreich, mit Anfang bee Ja 1812 in Rußland jut Bewißheit wurde, wurde die obige Heeresmacht noch bedeut verstärkt und diese Starke nahm noch zu, schon die Feindseligkeiten begonnen waren.

Napoleon aber mar nicht minder befcafti eine Armee ins Reld ju ftellen, die die Rrone a übrigen Deere fenn follte. Die Eruppen i Rheinbundsfürften mutden geftellt, Die Ron Don Preufen, Sachsen, Reapel und Weftpha maren millig, Theil an ber großen Untern mung gegen Rufland ju nehmen. Die Mac welche Ravoleon demnach an der polnisch Brange verfammelte, belief fich auf 400,0 Mann Infanterie und 60,000 Mann Capaller dasDefterreichische Sulfscorps von 30,000 Ma unter bem gurften von Ochmargenberg ungere Diefe Urmee nach dem beften Rriegsfu eingerichtet, verseben mit einer Artillerie von 15 Ranonen und angeführt von den erften militai fcen Salenten unferes Beltalters, befand a Dannern, die theils im Dienfte grau gewo ben, theile Rachkommen berer maren, Die in b Mitte Der Siege Diefe Belt verlieffen. wurden von dem ihrer Nation eignen Enthusia mus belebt. Alle fcmachteten nach bem Auge blide, mo fie ibre Abler auf rugifdem Bode aufpflangen murben. Was ließ fich nicht be einem folden Deere ermarten !

Im Dien Day 1812 reifte Rapoleon von Boris nach Dresten ab, mobin fich ein grofe fer Sheil der Rheinbundsfürften und Ronig von Preufen begeben hatten, um dafelbft ihre Berhaltungsbefehle aus dem Munde Ras poleons ju empfangen. Die Berficherungen, welche fammtliche Souveraine fich einander machten, maren von der Beschaffenheit, bag biefer Rrieg unwiderruflich Die Frage entfcheiden mußte, Die feit grangig Jahren bebattirt wurde. Rapoleons Reinde batten nur noch einen Augene blick: deshalb versuchten sie ihre legte Anstrene gung. Der Desterreichische bof fieng an, Rae poleons Plane auf Polen Dadurch ju verrücken, daß er fich meigerte, das wieder berauszugeben, mas er davon bekommen batte. Rapoleon glaubte demfelben Sochachtung fculbig ju feyn, und Diefer einzige Rehler bat feine Sache ju Grunde gerichtet, denn von dem Augenblice an, wo er megen diefes Bunttes nachgegeben batte, konnte er fich unmöglich über die Frage wegen Bolens Unabhangigkeit fren auslagen. Er mar genothigt, Diefes Cand, auf dem Euror pa's Sicherheit beruhen follte, zu zerstückeln. Er machte burch feine Comade Die Dolen misveranuat und mistrauifch, benn fie faben, daß erfie feinen Berbindungen aufopferte. Rapoleon fab feinen Sehler ein und ichumte fich Depelben. Er wollte nun nicht mehr nach Baifipau geben,

benn er hatte bort für ben Augenblick nic mehr ju thun. Er konnte baber keinen and Entschluß faßen, als ben, das Schickfal bi Nation kunftigen Siegen anzubertrauen.

Rapoleon glaubte daber, daß es ihm m lich sep, das in einem einzigen Feldzuge Stande zu bringen, worauf er zwep gerech hatte. Diese Schnelligkeit gestel ihm, den sting an, im Perzen unruhig zu werden. reiste daher von Dresden ab, und kam am 22 Junp an den Ufern des Niemens an. Die mee war nun ganzlich organisirt und die ! sehishaber unterNapoleon waren ernaunt, ni tich :

Berome, Ronig von Weftphalen, jum Befehlshaber Borbut.

Joachim, Ronig von Reapel, jum Befehlehaber ber fammten Reiterep.

Der Bizelbnig von Italien be. bo. des Aten Co Der Pring von Reufschatel und Bagram, jum Major= ral.

Der Pring von Edmubl j. B. bes Iftes Corps Der Bergog von Reggio Do. Der Bergog bon Eldingen 8 bo. Der polnifde garft Poniatomely 5 DO. Marfchall Graf St. Epr 6 Do. General Graf Regnier 7 Do. Der Bergog von Mbrantes bo. Der Bergog bon Belluno 9 Do. Macdonald, Berjog von Zarent bo.

Barft bon Somargen berg, jum Befehlshaber bes Defterreichifden Shifecorps. Der Bergog von Iftrien, bo. bo. ber Cavalles

tie ber Garbe

General Graf Rapp | Midesabe: Camp Des Raifers.

Die rußische Armee, welche jest den Franzos fen gegenüber stand, bestand aus 7 großen Corps und die hauptsächlichsten Befehlshaber, welche unter dem Kaiser Alexander commandirs ten, waren:

Der Großfurft Conftantin, Bruder des Raifers. farft Rutufow jum Oberbefehlebaber.

Barclap de Rolly, Qberbefehlehaber vor ber Un-

funft des Sarften Rutufom.

garft Birtgenftein, Befehlshaber bes Iften Corps

General Bogowout

8

Shomoaloff Lutschloff

. .

Pring Bagration

5

Doctorow

6

Torm ofow

7

Platow, Dettmann ber Rofaden.

Drlow Denifom, General ber Borbut.

Miloradowitfc do. ber Borbut bes Farfen Rutufom.

Graf Roft opfdin, Gouvernor von Moscau.

Am Tage feiner Ankunft erließ Napoleon fole gende Proclamation :

Saupiquartier Biffomiefi, ben 22ften Junius, 1812

"Soldaten!—Der zwente polnis Rieg ift begonnen, der erfte endigte fich Friedland und Eilfit: zu Tilfit gelobte Ri land einen ewigen Bund mit Frankreich Krieg gegen England. Es bricht fest fi Berträge und verweigert eine Erklär dieses rathfelhaften Betragens; laßt die eure Adler nicht über den Rhein zurückigen, um unfre Allitrten der Gnade Rands zu unterwerfen."

Wußlands Schickfal wird jest er werden. Sind wir denn etwa nicht n dieselben Krieger, die bev Austerliß karten? Man stellt uns die Wahl zwis Entehrung und Krieg. Unsere Wahl k daher nicht schwer senn. Laßt uns i den Niemen gehen und den Krieg auf I lands Gesilde verpflanzen! Dieser zw polnische Krieg wird so ruhmvoll für franzbsischen Waffen senn, wie der erste wesen; aber der Friede, den wir schlie werden, wird mehr bewirken: er wird unheilbringenden Einfluß Rußlands, des seit länger als 50 Jahren über Europa hauptete, ein Ziel seßen."

Am 24sten Junius bahnten fich die Franzi mit Gewalt den Uebergang über den Rien

und am 25sten rief der Kaiser Alexander seine Krieger und Unterthanen in einer Proclamation von Wilna aus, zur Vertheidigung ihres Vaterslandes auf. Sobald Napoleon von den begansgenen Irribumern der rußischen Senerale bep den zu weitläuftigen Stellungen ihrer Armeen unterrichtet war, sesten sich die Franzosen aus genblicklich in Marsch auf Wilna, die Hauptsstadt des rußischen Polens, woselbst Napoleon am 28sten Juny seinen Einzug hielt. Die Hoffnungen, womit Polen jest geschweichelt wur, de, erregten den Enthusiasmus des Volks, so daß die französische Armee nun, durch mehrere polnische Regimenter verstärkt, unaushaltsam vordringen konnte.

Anstatt dem sich an die Dwina zurückgezogennen Feind zu folgen, breiteten sich die Franzossen nach Suden aus, in der Absicht, das 2te Corps der Rusen, welches schon vom ersten gestrennt war, gånzlich abzuschneiden, und die Berschanzungen an der Dwina zu umzingeln. Sobald der Kaiser Alexander die Bewegung des Feindes erfuhr, erließ er seine Befehle an die verschiedenen Divisionen, sich zu Driffa zu verseinigen. So viele Mühe auch diese Bereinisgung kostete, wurde sie doch von den meisten Corps der ersten Armee bewirkt. Nur der Fürst Bagration sah sich in der größten Berlegenbeit, da er sich von fast allen Seiten umgangen sah,

und nur mit genauer Roth feinen Marich auf Clutze nehmen tonnte, in der Soffnung über Mobilow auf Bitepfe vorzudringen. Die Menge Don fleineren und großeren Befechten, Die zwifden Den verschiedenen Corpe fattfanden, und morin die Rrangofen manden Berluft erlitten, legten jedoch ben Fortidritten napoleone fein Sinbernif in Den Beg, beften Augenmert nun auf Die Berichans jungen an der Dwina gerichtet mar. 2m 18ten Buly griff Dudinot die Brude von Danaburg an, mofelbft die Rugen mehrere Beftungswerte errichtet hatten. Die Frangolen murben guruck. geworfen und obgleich fie den Angriff am andern Lage erneuerten, mußten fie bennoch ibren Dlan aufgeben und Rapoleon beschloß daber, auf Bie tenft ju marichiren, mofelbft fich ber Bijetonig und die Maricalle Davouft und Mortier icon mit ihren Corps bewegten. 2m 25ften murbe der Konig von Reapel von einem rufischen Corps unter Oftermann angegriffen und guruck. Die Rufen indeg, welche ibren Portheil benuten wollten, brangen gmar mit Heftigkeit vor, allein maren endlich gezwungen, fich mit einem Berfuft von 20 Ranonen juruch jugieben. Um folgenden Sage erneuerte Der Ronig von Reapel burch ben Bigetonig mach tig verflartt, den Angriff. Die Rugen hatter ihren rechten Rlugel an der Dwina, ihr Cente um auf der großen Strafe nach Bitepfe und ibret linken Flügel durch einen Wald gedeckt, worauf die Franzosen mehrere heftige Angriffe machten, um in Besit deßelben zu gelangen. Während der Schlacht sah man Napoleon mitten auf der großen Straße von seinem Generalstabe umge, ben, und indem er von einer kleinen Anhohe das Schlachtseld übersah, ließ er seine Truppen mit verdopt elter Stärke den Wald wegnehmen, so daß noch am nämlichen Abend der Vortrab der französischen Armee am Fuße der Höhen von Vitepsk anlangte.

Mit Lagesanbruch am 27ften July marfdire ten die Franzosen auf Bitepft und nahmen Bee fig von der Stadt, aus welcher fich die Rugen jurudiogen. Diefe nahmen jest ihre Stellung auf der großen Strafe nach Smolenet; und beyde Armeen warteten nun mit Ungeduld auf den Anfang einer großen Schlacht. Aber ume fonft; in dem Augenblick, mo fic alles auf ben großen Rampf vorbereitete, anderte der rußifche Obergeneral feinen Plan durch die Nachricht, daß Bagration, der Mohilow im Befit der Frangolen gefunden, beschloffen babe, fic auf einer anderen Strafe nad Smolenet jurudigu. gieben. Die Racht vom 27sten auf den 28sten wurde von den Frangoien unter den Baffen durchmacht, in der festen Ueberzeugung, daß ber nachfte Lag die große Schlacht herbenführen wurde; aber wie groß mußte ihr Erftaunen

sepn, als sie am näckten Morgen fanden, daß die Rußen ihren Rückzug während der Nacht in vollkommener Ordnung auf Smolensk bewirkt batten.

Napoleon beschloß einige Zeit in Bitepst zu berweilen, um seiner Armee eine Erholung von den mannigsaltigen Beschwerden zukommen zu laßen, deren sie schon ausgesetz gewesen war. Aber während die großen Armeen sich in dieser Unihätigkeit befanden, wurde in der Nachbarischaft von Polotzk ein ziemlich bedeutende Treffen zwischen dem Berzog von Reggio und dem Frasen Wittgenstein geliesert, indem de französische Marschall den Entschluß gefaßt hart aus Et. Petersburg zu marschiren. Die Frassen mußten sich in Unordnung auf Polotzk zu ben, und 3000 Gefangene in den Händen die Feinde zurüstlaßen.

Die Rußen, welche ju Smolensk ihre Saur macht betfammelt hatten, schienen die Annat rung der Franzosen ju erwarten, deren Sau quartier noch immer ju Bitepsk war, aber dei Divisionen nun in allen Richtungen vordrigen. Napoleon selbst blieb in Bitepsk bis die Nachricht erhielt, daß seine Berstärkun von Silfit auf Wilna vorgerückt wären; die aber beschloß er augenblicklich Smolensk aus greisen, und sandte am isten August den Winnig und den König von Neapel ab, den

Befahung von Molenst, bestehend aus 30,000 Mann, und die Armee unter Barclay de Colly hatten ihre gegenseitige Vereinigung durch 3 Brucken bewirkt, und die alten Wälle der Stadt waren mit einer ungeheuren Anzahl von Artilleries stücken versehen, um keinen Vortheil unbenutzt zu laßen. Ein Besehl des rußischen Kaisers, eine Schlacht anzunehmen, um Smolensk nicht fallen zu sehen, wurde von den Truppen mit Freuden empfangen.

Fortsetzung bes Feldzuges—Schlacht und Einnahme von Smoleust—Fersnerer Räczug der Mußen-Einnahme von Biasma — Große mertwürdige Schlacht von Borodino oder Mosstwa-Einzug der Franzosen in Mosstau — Schrecklicher Brand der alten Kaiserstadt — Napoleon bezieht deu Kreml — Rußland schlägt die Friesdensvorschläge aus-Fortsetzung des Krieges.

Am 16ten August war Napoleon an der Spisse seiner Armee vor Smolenst. Kaum hatte er die Stellung seiner Begner beobachtet, als auch schon sein Plan entworfen war. Die Abs

ficht, Die befestigten Borftadte der Stadt wege junehmen und dann jugleich die Brucken ju gere foren, um die Besahung von der Armee ju tren. nen, bestimmten den frangolifchen Raifer, bas Commando des linken Glugels bem Marfcall Mey, das Centrum dem Pringen von Edmubl, und ben linken Slagel dem gurften Poniatomety anzuvertrauen; die Referven unter Murat und Beauharnote bildeten den Rachtrab, mabrend der Raifer felbst mit seinen Barden den Ausgang der Schlacht erwartete. Am 17ten Mittags murde das Reuer der rufifden Batterien von den Franjosen auf das beftigste beantwortet. Rache dem der Fürst Poniatowsky die Rufen aus eis ner furchtbaren Stellung vertrieben hatte, murde eine Batterie fogleich gegen die Bruden ges richtet. Aufgemuntert durch Diefen glucklichen Erfolg, drangen die Rrangofen in ungeheuern Maffen vormarte und trieben die Rugen in ihre Berichanzungen guruck. Langer als 2 Stunden murde nun diefer blutige Rampf mit großer Heftigkeit fortgeseht; jeden Augenblick mard das Gefecht higiger, bis die Rugen mit Saufen von Leichen umgeben, fich fechtend in die Stadt juruckjogen. In Diefem verzweifelten Diche mente dringt das Centrum der Frangofen in Die: Stadt. General Barclay de Solly, bemerfend daß der Sturm auf die Gtadt verfucht werden tonnte, verftartt die Befagung mit zwey'

 ${\sf Digitized\ by\ Google}$ 

nenen Divisionen und zwen Regimentern von der Infanterie der Barde. Ein fürchterliches Ges megel entsteht von neuem, bis endlich die Dunskelbeit der Racht die Streitenden trennt.

Schreckliche Reuerfaulen verfundeten nun mabe rend der Macht den Frangofen, daß Smolense in Klammen aufgebe. Um 2 Uhr Morgens bereiteten fich die frangouisten Grenadiere gum Sturme, aber ju ihrem Erftaunen bemerkten fie bald, daß die Stadt ganglich von Reinden ges raumt und nur mit den Rorpern der fterbenden Rugen angefüllt mar, Deren lette Buckungen bon den Rlammen erleuchtet murden.- Ein Une blick der felbit den abgeharteften Rriegern ein Schaudern abgewann. 2118 Napoleon feinen Einzug in die Stadt hielt und auch er Diefer febrecklichen Geene bepwohnte, rief er aus. "Die wurde ein Rrieg mit großerer Barbaren geführt; nie nahm die Vertheidigung eine fo feindselige Bestalt gegen Die Gefühle Der Gelbiterhaltung an. Diefes Bolt behandelt fein eigenes Land, als mare es das Land feines Reindes."

Nach der Besignahme von Smolenet verfolgste der Marschall Rep die Rofen mit soller Schnelligkeit, daß der rußische Nachtrab sich in feinem Marsche aufgehalten sah, und nur unter bedeutendem Verluste seinen Ruckung fortschen kunnte. Um 29sten August langten die Franzos

fen ju Biasma, an der großen Straße nach Moskau, an. Die sich zurückziehenden Rußen hatten auch diese Stadt den Flammen überges ben, so daß die 10,000 Einwohner dieses Orts ihre Wohnungen zu einem Schutthaufen verswandelt sahen.

Bu dieser Zeit wurde der Oberbefehl der rußischen Armee auf den Fürsten Rutusow übertrasgen, einen Greis, auf den nun das ganze Reich seine Hoffnung sette. Kaum war Kutusow im Hauptquartier angekommen, so gebot er die Vertheidigung Moscaus, zu welchem Ende er eine starke Stellung neben dem Dorfe Borodisno, ungefähr 12 Werste (8 Meilen) vor Moscau wählte. Das Commando des rechten Flügels wurde dem General Barclay de Tolly, das Centrum dem General Benningsen und der linke Rlügel dem Kürsten Bagration übergeben.

Am 30sten August hatte Napoleon Biasmaerreicht, und am 4ten September kam er in der Nachbarschaft Borodino's an. Am 5ten begann der Angriff von Seiten Napoleons gegen den Nachtrab der rufischen Armee mit großer Hefstigkeit. Nach einem kurzen Widerstande sah sich dieses Corps unter Bedeckung einer Redoute, welche auf einer Anhohe zwischen zwen Hole zungen errichtet war, genothigt, sich auf die Lismie der Armee zurückzuziehen. Napoleon beors derte den Fürsten Poniatowsky, jene Linhohe

welche die Rufen mit 2000 Mann befest hielten ju umgehen, mabrend der Ronig von Reapel über die Raluga feten follte. Um 4 Uhr Dache mittags festen fich die Frangofen nach dem barte nachigften Widerstande in Befit der Mubbhe. Biermal murden fie davon vertrieben und viers mal nahmen fie fie wieder, bis denn endlich die Ruffen die befestigte Stellung dem Reinde über. lagen mußten. Der Gte Geptember gieng mit Borbereitungen ju dem großen Rampfe bin, Der nun beginnen follte. Gine Menge von Batterien murden aufgeworfen. Nicht weniger als 1000 Ranonen an jeder Seite maren bereit, ibr Reuer auszuspenen. Eine allgemeine Schlacht murde unvermeidlich, und die Bahider Streitenden an jeder Seite murde auf ungefahr 130,000 gefchast. Der Morgen bes 7ten Septembere ericbien ende lich; Caufende faben die Dammerung jum lete ten Male. Der Augenblick mar da, daß die Lofung von 2000 Feuerschlunden die schauerliche Stille unterbrach - und alle Schrecknife Des Schlachtfeldes von neuem in's Dafenn rief. Der Unbruch des Sages wurde in dem 18ten Bulletin der frangofischen Armee mit den fole genden Worten befdrieben :

> "Am 7ten um 2 Uhr Morgens betrat der Kaifer Napoleon, umgeben von feinen Marschallen, die Stellung, die die Armee den Abend vorher besethtatte. Es regnete

dann, aber nun gieng die Sonne hell und ohne Wolken auf. "Es ist die Sonne von Austerlit !" rief der Kaiser aus. Die Arsmee nahm dieses Omen auf. Die Trommeln wirdelten und der Tages Befehl wurs de in den folgenden Worten erlaßen:—

Moladifeld, das ihr so sehnlichft verkangt habt! Der Sieg hangt von euch
ab. Er ist nothwendig für euch. Er
wird euch Ueberfluß, gute Winterquartiere, und eine schnelle Rückfehr in euer Vaterland verschaffen. Betraget euch
wie ben Austerliß, Friedland, Vitepit,
Smolensk, und die späteste Nachwelt wird
euer Betragen an diesem Lage mit Stolz
erwähnen. Sie werden sagen—Er war
in der großen Schlacht unter den Wällen:
von Moscau!"

Se war um 6 Uhr Morgens, als der schrecklische Kampf begann. Marschall Nen stürzte sich mit einer ungeheuren Macht auf das rußische Centrum, ber Vizekönig attaquirte den rechten Flügel und die Fürsten Davoust und Ponias towsko warfen sich auf den linken Flügel der rußischen Armee Länger als 3 Stunden mar ohne großen Erfolg auf benden Seiten gefochsten, als Napoleon eine neue Verstärfung vom Truppen unter dem König von Neapel mit 50

Ranonen gegen den linten Blugel des Feindes vorrucken ließ. Der Andrang ber Frangofen wurde nun unwiderstehlich, und der Furft Bagration war gezwungen, sich auf die zwepte Lis nie ber Armee guruckgugiehen, mahrend Die granjofen die erbeuteten Ranonen gegen Die Buruch. giebenden richteten ; allein jest langte die rufie fden Referve jur Unterftubung des linten Slus gels auf dem Rampfplat an, und das Sch lache ten begann von neuem-Auf dem rechten Blugel der Armee machte ber Bigetonig die größten Unftrengungen in den Befit bes Dorfes Boros dino ju gelangen, aber vergebens. Burft Rutus fom verftarete nun fein Centrum, mofelbft die Soladt mit unverringerter Beftigteit fortges fest wurde. Der Donner von 1000 Artifleries flucten murde von den Frangofen durch eine gleis de Unjahl von Feuerschlunden beantwortet. Ein undurchdringlicher Schleper von Pulver. dampf verbarg den Streitenden die Sonne, und der Blig der verheerenden Beuerrohre ers leuchtete bas furchtbare Schlachtfeld. Die Gas bel von 40,000 Cavalleriften und die jahllofen Bajonette Der Infanterie fullten ben Boben noch mit haufen von Sodten, die Der Bewalt der Augeln entgangen maren. Die Nacht machte endlich diefem Schlachten ein Ende und erfüllte Die Luft mit dem Behflagen der Bere wundeten und dem Rocheln der Sterbenden,

Der Berluft in Diefer Schlacht mar auf benben Seiten unermeglich. Bende Theile ichries ben fich ben Gieg ju, aber mohl nicht ju laugnen ift es, bag biefer Ruhm nur den Frangofen eine gig und allein gebort : wenn mir den Erfolg und den Plan vergleichen, melde bende Ebeile jum Augenmert aenommen hatten. Die Frangofen nahmen 50 Ranonen und mehrere taufend Bes fangene, mabrend ibr Berluft auf 30,000 Todte und Bermundete geschätt murde. Derjenige der Rugen belief fich dagegen auf 40,000. Das Schladifeld ferner murde mirflich von den grans sofen und nicht von ben Rugen behauptet. Ruffen lieferten Die Schlacht in Der Ablicht, Moscau zu retten, und murben in Diefer Ermar, tung ichlechterdings betrogen, ob fie gleich mit benfpiellofem Muth und außerordentlicher Cas pferfeit fochten.

Sobald der enfische Feldherr von der Annahes rung der franzosischen Armee auf Moskau unterstichtet wurde, überließ er diese Stadt ihrem Schicksalund bezog mit der Armee eine Position an der Ralugas Ctrafe. Der Youvernor von Moscau hatte alle Einrichtungen getroffen, welche bep den jehigen Umständen nothig schienen. Mehr als 250,000 Menschen wurden aus ihren Wohnungen vertrieben, da Chuk zu suchen, wo sie wollten; ein kleiner Theil blied in der Stadt und erwarstete den Feind. Am 13ten September gab der

Bouverndr das Zeichen jum Aufbruch, und am 14ten Mittags erschienen die Franzosen vor Mosstau. Der Vortrab unter dem König von Neapel rückte jest in die Stadt. Kaum hatten sich die Franzosen in den Besis des Kremis\*) gesetzt, so brach in den verschiedenen Gegenden der Stadt Feuer aus. Der Gouverndr, auf deßen Beschl dieses fürchterliche Opfer gebracht wurde, hatte sammtliche Loschungs-Wertzeuge vernichten laßen, und überdieß war die lange empfunden ene Entbehrung der nordwendigsten Bedürfnise für die Franzosen hinreichend, erst für die Besstriedigung dieset zu sorgen und dann auf die etswanige Loschung des Feuers zu denken, beh der kein Augenblick zu verlieren war.

Am 15ten langte Napoleon felbft im Rreml an. Unmittelbar nach feiner Ankunft wurden mehrere der Urheber des Feuers gefänglich einges jogen und hingerichtet. Alle Anstrengungen und Bemühungen wurden aufgeboten, den furchtbaren Brand zu ibschen; aber vergebens. Um 16ten erhob sich ein stürmischer Wind, und verbreitete

Der Rrem I bilbet ben Mittelpunkt Mobcaub und ift eine Urt pon Festung, die den alten Raiferlichen Pals laft, ben Pallast bes Patriarchen. 9 Cathebralen, die biffentlichen Gebaude und eine Menge von kleineren und größeren Rirchen in sich faße. Der Umfang ber ganzen aiten Kaiferstadt beträgt ungefähr 86 Werste, b. i. 26 hiefige Meilen.

bas Feuer nach allen Richtungen. Der Brand foleuderte feine Roblen in weiten Rreifen umber und ein Flammenmeer gog fich aber Moscau aus, Defen Greuel noch burch die erschutternden Scenen übertroffen murden, die fich jest dem menfchlichen Auge barboten. Die beiahrten, theils von Kummer theils von Jahren niedergebeugten Ginmohner der Stadt, Die jurudgeblies ben und fich in irgend einem Bintel verborgen glaubten, murden fest durd bas Reuer gezwune gen, ibre Bobnungen ju verlagen und fich in Die Rirden ju fluchten. Saufende famen in den Rlammen um. Weder Wehtlagen noch Bitten murden gehort. Sieger und Beffegtebende maren abgehartet, jene durch Buth, Diese burd Clend. Die practigften Bebaude, Die portrefflichften Mobilien, die größten Meifter, ftude berRunft, unermegliche Reichthumer, eine große Menge von Rirchen und Capellen mit ihe ren majeftatifden Churmen murben ein Raub der gierigen Flammen. Mehr als 20,000 vers mundete rufifche Soldaten verbrannten in den Sofpitalern oder wurden von den Blammen, halb vergebrt, vom Rauche erflicft. Aber mer ift im Stande Die Scene ju malen, als Die Soldaten Erlaubniß jum Plundern erhielten. Diefe Plunderung wurde nicht nur auf verlaffe. ne Wohnungen ausgedebnt, fondern auch bewohnte mußten Diese Greuel empfinden. Einige fturgten in die Waarenmagazine und trugen die foitbarfte Beute davon, andere liefen in die Riller, worin die ichonften Weine und Vorratte aller Arcen von Lebensmitteln aufgehäuft waren. Wir wollen einen Schleper über die Niederträchtigkeiten werfen, wozu getäuschte Hoff, nung, Zügellosigkeit und rasende Wuth bewaff, nete Manner verleiten konnte, und diese weit—weit unter das Vich herabwürdigte.

Napoleon fühlte sich nicht länger sicher in Moscau, und da der gänzliche Ruin der Stadt unvermeidlich war, so verlegte er seinen Aufents halt nach dem 4 Werste davon gelegenen Pallaste Petrowsky. Nur die schrecklichte Sie konnte die Soldaten endlich bewegen, sich aus der Stadt zu ziehen, und sich in der Begend von Petrowsky zu lagern Endlich, da nach mehreren Lagen der Brand vorüber war, nahmen die Franzosen am 21sten September wieder Besit von der Stadt, und da ungefähr ein Zehntheil der Häuser von den Flammen verschont geblies ben, so wurden diese zum Einquartieren der Arsmee benutzt. Napoleon selbst bezog wieder den Kreml.

Herr einer Hauptstadt, die die Rufen ihm in Afche überliefert, hatte Napoleon ges glaubt, daß dieses Reich sich für überwunden bestennen, und die Friedensbedingungen annehmen wurde, die er ihm machen ließ. Allein damals

perlief das Glud die frangofische Sache. England hatte einen Frieden zwischen Ruftand und der Eurken jum Abichluß gebracht, der die rufifche Urmee verfügbar machte. Der Rrone pring von Schweden, Napolcons fruberer Baf. fenbruder, ein geborner Frangole, verband fic mit Rranfreiche Reinden, in der hoffnung, Rinne land gegen Norwegen ju vertauschen. Er entwaif Ruflands Bertheidigungsplan, und England verhinderte, daß es den Frieden nicht annahm. Dapoleon erftaunte über die Berfchiebung Des Abschlußes befilben. Die Jahrszeit ruckte por. Es murde offenbar, bag man ben Rrieden nicht wollte.

Bebenfliche Lage ber frangbfifchen Armee-Schlacht von Zouratino-Die grangofen raumen Doscau-Schlacht

pon Malo: Jaroslamin - 5 dredlicher Rudzug ber Frangofen bis 1 u f Schlacht von Rrasnoi.

Mis Napoleon gewiß mar, daß Rufland alle BriedenBuntrage vermarf, und einen Reldjug erit für begonnen erklarte, den die Frangoien burch die Einnahme Moscaus als beendigt mabuten; Dann erft ftellie fich ibm Die Bedenfe lichkeit seiner Lage auf das lebhafteste vor Ausgen, und er befahl den Ructug. Aber wie einen Ructug bewerkstelligen? Die Straße, auf welcher die Amee vorgeruckt, war von den Rußen schon genug verwüstet, daß die Franzosen selbit im Bordringen solche fast unwegsam gefunden, und das Land von allen Lebensmitteln und den nothwendigsten Bedürfnißen entbioßt hateten. Nur die größte Rothwendigkeit konnte Raspoleon daher bewegen, auf dieser Straße zu restiriren, und die Armee machte am 16ten October Borbereitungen zum Ruckzug auf Smolensk.

Der rufische Obergeneral bemerkte die Absicht der Franzoien, ihn anzugreisen, und da er die Nachricht erhielt, daß eine zahlreiche Armee von Smolensk aus zur Verstärkung der Franzosen herbeveile, beschloß er, den Vortrab seiner Gegener unter dem König von Neapel, unverzüglich zuvorzukommen. Diese Division von 45,000 Mann wurde am Isten October bey Touratino mit einem Verluste von 38 Kanonen und 1500 Gefangenen total geschlagen, so daß sich die Lage der französischen Armee von Tage zu Tage vereschlimmerte.

Um 19ten October, nachdem fie den größten Theil des Kremts in die Luft gesprengt, verließ endlich die große Urmee Moscau und nahm iheren Marsch auf Kaluga, um durch dieses falstbe Manduvre den Zeind zu täuschen und ihren Rücke

jug auf Smolenet und Ditepft bewerkstelligen

ju tonnen. 2m 22ften maren die Frangofen bis Borowet vorgerückt. Rach der Schlacht am 18ten nahm Rutufow feine Stellung ju Coue ratino, mahrend der Hettman Platom, durch 25 Regimenter Donifche Cofacten verftartt, das Land nach allen Richtungen bin durchstrich, unt Die Frangosen auf ihrem Marsche zu beunruhigen. In der Nacht auf den 23sten langte das 6te rugis fde Corps ju Malo-Jaroslawis an und befete te Die Boben, welche ben Ort umgeben. Sier begann eine morderische Ochlacht, worin die Brangofen den letten Sieg in Diefem Reldzuge erfochten. Die Stadt murde nicht meniger als 11 mal genommen und wieder genommen, und während dem ganglich eingeaschert. Um 10 Uhr Abende murden Die Rufen endlich von den So. ben vertrieben und jum ichleunigften Ruchjuge genothigt, fo daß fie 20 Ranonen verfenten unt eine bedeutende Ungabl von Bermundeten unt Befangenen auf dem Schlachtfelde gurucklager Um nachsten Morgen ben feiner Un funft auf dem Schlachtfelde, bemerktenapoleon daß ihm nun feine Wahl mehr übrig bliebe, uni daß er feinen Ruckzug nun durch die Gegend an treten muße, welche die vordringenden Frangofe und die juruckziehenden Rufen gmen Monat früher in eine Bufte vermandelt hatten. Scene voll Schauer und Schrecken nahm nu

ihren Anfang, von der weder die Geschichte ein zweptes Benspiel aufzustellen, noch der Geschicht, schreiber ein getreues Gemälde darzulegen im Stande ist. Flucht, Verwirrung, Ermattung, Kälte, Hunger, Krankheit, kurz alles, was nur das Elend in seinem weitumfassendsten Sinne hervorbringen kann, lag gleich unübersteiglichen Bergen vor den französischen Kriegern aufge, thurmt.

Maricall Rutusom ruckte mit einem Sheil feiner Urmee nach Rrasnoi vor, und befahl dem General Miloradowiisch sich in gleicher Richtung ju bewegen. Die Cofacken und leichten Erups pen fuhren fort, den Marich der Buruckziehenden zu unterbrechen. Kaum hatten die Franzosen fich niedergelagert, um fich von den schreckliche ften Strapagen eines Eagmarfches ju erholen, fo fturmten auch ichon die Cofacten in ihr Lager, und ehe fie fich einmal widerfegen konnten, mas ren icon Caufende getodtet, der großie Theil in Unordnung gebracht und ihre Artillerie und Rriegsvorrathe genommen. Als die Frango. fen am 3ten Dobember Diasma erreichten, fliefe fen fie auf den General Mitoradowitsch, dem das Commando über einen großen Theil der rufe fischen Armee übergeben mar. Der Dizekonig und die Marfchalle Rep und Davoust ftellten fich fogleich in Schlachtordnung, um den vordringen. den Keind aufzuhalten. Der Andrang, womit

Diefe abgemafteten Truppen bon ben Rufen bee fturmt murden, mar fo unmiderftehlich, daß der Sieg nicht lange fcwantend bleiben fonnte -Die Rugen drangen in die Stadt und fcbritten über die Leichen der Franjoj.a. In der Dige der Schlacht murde die Stadt in Brand gefest, fo daß alle Saufer, welche der erften Ginafcherung ente gangen maren, nunmehr verbeert murden; 2000 Befangene murden nebft 25 Ranonen genome men, mahrend die Strafen überall mit den Pferden und der Bagage der retirirenden Are mee angefullt mar. Der Bigetonig jog fich eiligst nach Douthowitschina jurud; Davoust und Den aber nahmen ihren Marfch auf Doros ghobout. Menfchen und Pferde von Buns ger und Ciend abgemattet, fonnten fich faum fortschleppen, und sobaldidie letteren erschöpft niederfanken, frarzien fich die Goldaten gierig über fie ber und vertheilten unter fich die Uebers bleibfel, die fie aledann halbgebraten heit hunge tig vergehrten. Dehr jedoch durch die Ralte als vom Sunger geplagt, verließen die Rrice ger ihre Reiben, um fich am Beuer ju marmen, aber sobald fie wieder aufbrechen wollten, berfagten die erstarrten Blieder ihren Dienff. eine fdrecfliche Befühllofigteit ergriff fie und vice fe der Leidenden jogen vor, in die Bande des rachenden Reindes ju fallen als Die nothie gen Unftrengungen ju machen, ihre Cagreife

fortzuschen. Die Feder entsinkt mir, ba es mir auferlegt ist, die Seenen zu schildern, web de dieser schreckliche Erieg zu Wege brachte und welche nur von denen mit Behaglichkeit gelesen werden können, denen menschliches Gesühl fremd ist.

Eros den fo mannigfaltigen Umfallen festen die Frangofen ihren Ruckzug auf Smolenet fort, bon welcher Ctadt fie nur noch 3 Lagereifen ent. fernt maren, in der Soffnung, bier binlangliche Berforgung zu finden, Die ihren Leiden ein Ene de machen und die Organisation Der Armee wieder herstellen murde. Allein am 6ten Do. vember bezog die Atmosphere, welche bis i bt hell und flar gewesen mar, mit dufteren Wole fen und faltem Rebel. Der Schnee fiel in groß fen Flocken und der Wind heulte fdrecklich durch die Balder, mahrend die Begend ringe umber, fo weit das Auge reichen fonnte, einer wilden Einoce glich. Die Coldaten, welche gegen Sonce und Sturm ju fampfen hatten, fonnten pun nicht langer die Wege unterscheiden, und mehrere von ihnen fanden ihr Brab in ben Gumpfen. Undere erfroren und lagen ber Sunderien aurgeftrect unter dem Ochnee begraben. Bon diefem Tage an, verlor die Armee thre Dies Die Goldaten gehorchten nicht langer ihren Offigieren, und Diefe verließen ihre Benes rate, die Regimenter marfchirten in Unordnung

aufgeloft durch einander. Meng Michnach Dab. rung fuchend, breiteten fie fich uber die Gbenen aus, und verbrannten und zerftorten alles was ibnen in den Beg tam. Die Pferde fieten ben Laufenden. Die Cavallerie mar in foldem Bustande, daß es nothig murde, die Offiziere welche Pferbe hatten ju fammeln, um daraus 4 Compagnien, jede bon 150 Mann, ju bilden, Die Benerale thaten Darin Capitains Dienfte, Die Oberften Die der Lieutenants, u. f. f.; die Are tillerieftucke und Munitions, und Bagagemagen, ohne Boripann, Dienten jest einzig und allein bas ju, die Strafe ju versperren ; und dieUnglucflie den, welche fich einzeln retten wollten und fich von ihre mErog trennten, murden von den Cofacen entweder gefangen ober auf die unmenschlichfte Beife hingeopfert. Go mar dielage der Armee, als fie ju Doroghoboui ankam. hier erwartete man die erfte Sulfe, allein umfonft. Die Stadt war verbrannt, die Magazine geplundert und der Brantemein floß wie ju Moscau in den Strafen; fo daß ein anderer Theil der Armee aus Mangel und Entfraftung dabin ftarb.

Als Napoleon Moskau verließ, war sein Plan, seine Truppen zwischen Bitepsk und Smolensk zu vereinigen und den Onieper und die Dwina zur Linie seiner Operationen zu machen. Nicht allein der Berlust des Orittheils seiner Armee, sondern besonders die Nachricht, die er am 10ten

ju Snolensk empfieng, daß Wittgenstein Bistepfk genommen, daß die Armee der Moldau fich mit der von Volhynien vereinigt, und indem fie das Corps des Fürsten von Schwarzenberg vor sich hertriebe, eine Stellung an der Berefina ges nommen habe, um den Franzosen den Rückzug abzuschneiden—bestimmte Napoleon, seinen früsheren Plan ganzlich aufzugeben.

Co wie die Armee nach Smolenet fam, wo der Endpunkt ihrer Leiden fenn follte, fabe fie fich fdredlich in ihrer Erwartung betrogen, indem Die Lebensmitteln fast verzehrt maren und die Befagung großen Mangel litt. 2m 14ten Dos bember hatte fich ein großer Theil der Goldaten die Bugange zu den Magazinen erzwungen und eine allgemeine Plunderung mar die Polge. Mapoleon verließ barauf unverzüglich @molenet, und am 15ten murbe der Befehl jum Abmarfc der Armee ertheilt. Diefer Abmarfch mar das Signal ju noch großeren Leiden. Best erft ere reichte das Elend die bochfte Stufe. Die Ralte nahm stundlich zu und stieg bis auf 16 bis 18 und 20 Grad unter dem Gefrierpunkt, Strafen maren mit Eis bedeckt; in wenigen Tagen ftarben mehr als 30,000 Pferde ; die Car vallerie mar ju gufe, die Artillerie und Bagage ohne Borfpann. Es mar daher nothwendig eine Menge von Kanonen, Munition und Les bensmitteln ju gernichten. - Jeder wollte lieber

einige Lebensmitteln als das Leben eines feis ner Cameraden retten. Die besten Freunde erkannten sich nicht länger; ein jeder suchte feine Beute zu retten, aber war fühlloß gegen Undes zer Leiden. —

Furft Rutusom, welcher Die Absicht Rapo. leons auf Krasnoi errieth, fandte am 16ten Ros bember ein beträchtliches Truppencorps ab, um Die Rran ofen in ihrem Mariche aufzuhalten. In der Machbarfchaft Krasnoi's faben fich Diefe ploglich von den Rugen angegriffen. Die Fran, joien kamprten wie Bergweifelte bis in Die Racht, wo fie total geichlagen murben und in U ordnung die Blucht ergreifen mußten. 3ht Berluft mar ungeheuer; eine Menge von Benee talen, 9000 Befangene mit menigftens 70 Ras nonen, 3 Sabnen, nebft dem Marfchalleftab Des Burften bon Echmubl fielen in Die Sande Der Sieger. Obgleich Diefes Corps von Davouft befehligt und Napoleon auf dem Schlachtfelde perionlich den großten Gefahren ausgesehr gemer fen mar, aus denen er nur burch die Sapferfeit feiner Barden entfam, fo war bennoch bas Ifte Armeccorps ganglich vernichtet und nur neue Uns glucksfalle reiheten fich an diefe Berlufte an. Um naditen Morgen ruckte der Marichall Ren, und kannt mit dem was vorgefallen von Smot lenst auf Krassei vor. Die Rufen forderten ihn mit feinem Corps jur Uebergabe auf, allein

bie Antwort des braven Generals mar: "bag er fich nicht ergeben fondern fich einen Weg mit dem Degen in der Fauft ju bahnen miffen were de." Nachdem er vergebens verfucht batte, ben Uebergang über ben Enteper ju erzwingen, nachdem er die Salfte feiner Armee, feine fammtliche Artillerie und Bagage verloren hatte, warf er fich ploglich auf ben rechten Slugel bet Rugen, und es gelang ihm durch mentere ges faicte Bewegungen, Die ibn als einen der ges fchickteften Generale unferes Beitaliere charace terifiren, Das jenfeitige Ufer Des Diffipers ju gee minnen. Alle Unfirengungen den Marfchall abe juschneiden maren vergeblich. Seine Raliblutige feit und Berachtung der Gefahren, balfen ihm jedes Elend in diefem Feldjuge, das über ihn und feine Eruppen verhängt mar, mannlich überfteis gen.

Die erfte Epoche des schrecklichen Ruckjugs der franzosischen Armee endigt sich mit der Schlacht bey Krasnoi, die zwepte mit dem Uesbergang über die Beresina und die dritte mit dem Uebergange über den Riemen. Bis zur ersten sind wir i sit gekommen. Die Rusen hutten bereits 40,000 Befanzene, 31 Fahnen und außer der ungeheuern Menge von Lagage die sämmtliche Beute von Moscau genommen. Wenn man zu tiesen Verlüften noch 40,000 Mann hinzusügt, die entweder durch Dunger,

Etrapaken u. f. w. oder in den Schlachten umz kamen, so wird man finden, daß die Armee wels che Moscau mit einer Macht von 110,000 Mann verließ, bis auf 30,000 geschwächt war, mit Ins begriff der Kaiserlichen Garden, von denen nicht mehr als 8000 ihr Leben gefristet hatten. Die Cavallerie war fast ganzlich aufgerieben.

Bernerer Rading ber Franzosen-Uebergang über die Berefina - Traustiger Zustand ber Urmee bep ihrer Antunft zu Moledetschino - Naposteone Abreise und seine Antunft zu Paris - Die Trümmer des französchen Heerstommen nach Bilna zurüd - Gänzliche Ausschlung der französsichen Armee - Uebergang über den Niemen-Beendigung des Feldzuges.

Napoleon bemerkte die Sohe der Gefahr, worin seine Armee schwebte, und ructe in fore cirten Marschen mit den Trummern seines Heers von Orda gegen die Beresina vor, in der Hoffe unna, seinen Ruckjug an die Weichsel über Minst bewerkstelligen zu konnen, woselbst auf feinen Befehl Borrathe aller Art aufgehäuft

worden waren. Aber Admiral Efchikatof befette die Stadt und verlegte feinen Bortrab nach Borifom, gerftorte Die Bruden Dafelbit und ben Bruckenkopf an der Berefina. fe Beife in feinen Erwartungen betrogen, fab fich Rapoleon genothigt, mit feiner Urmee, die fich nun mit den Brummern der Qudinot, und Bictor'ichen Corps vereinigte, lange bem rechten Ufer der Berefing gegen Minst vorzurucken. Um 25iten langte er in Befit des Dorfes Gtude gianca, mofelbit der Flug ungefahr 80 Dard breit ift, und bier erbaute er im Ungeficht Der rußischen Armee imen Bruden fur Die Paffage der Cavallerie und Infancerie. Marschall Que binot feste juerft uber, um Die Eruppen, melde fic dem Bordringen der Frangofen miderfegien, anjugreifen. Napoleon erzwang an der Gvibe feiner Garden um 3 Uhr Radmittage, am 27. ften November die Paffage durch die ungeheus ren Saufen von Reinden, die fich an den Ufern aufgestellt hatien. Er nahm feinen Marich auf Zembia, mahrend ein großer Theil der frangofis fchen Armee, unempfindlich und gefühllos Angefichte der fie ermartenden Befahr, die Radt auf den 28ften am linten Ufer der Berefing be Um Morgen bes 28ifen langte Graf Birgenftein mit der erften Divifion der rufie fchen Armee in der Nachbarfchaft von Etudie anca an, und richtete eine fürchterliche Ranonade

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google.$ 

gegen die Bludtlinge. Gin foredliches Bedrange entftand nun auf der Brucke. Um 8 Uhr ffurgte Die Brace, welche fur die Cavallerie und Artile lerie bestimmt mar, jusammen, und die Bagage und Artillerie drangen nun über die andere für Die Infanterie erbauete Brude vor. Gine unerborte Schreckensseene nahm jest ihren Unfang. Saufen ftarben durch die Sand ihrer Ramera ben; ein Beder wollte der erfte fenn. Menfchen und Pferde fielen und fverrten dadurch den Uer bergang, fo daß man genothigt mar, über Ber ge bon Leichen hinmegguftimmen, um das jene feitige Ufer ju erreichen. Ein großer Ebeil ber Division Parthouneaux, welche den Rachtrab der Armee bildete, fah fich genothigt, die Wafe fen niederzulegen, mahrend die Eruppen unter bem Berjog von Bellund am Unten Ufer Des Rluges fampften, und das Qudinotiche Corps in der rechten Rlanke angegriffen mar. Diefe bepden letteren Corps ftritten mit benfpiellofer Bartnactigfeit. Goldaten, melde bisber in Unordnung durcheinander gegangen magen, traten in die Linie ein. Der Marschall Oudinot wurde fewer verwundet und Rep übernahm bas Commando. Die Schlacht begann von neuem, und die Franzoien nahmen mehrere Kanonen und 5000 Befangene. Aber mas half es, man kampfte ja nicht für Gieges/Trophaen, fondern einzig und allein Darum, fein Leben ju friften.

In der hiße der Schlacht murde die vormartse dringende Maffe auf der Brucke oftmats durch das schreckliche Feuer der Feinde beunruhigt. Die Artillerie, die Bagagemagen, die Carvallerie und Infanterie, alles prefte durcheinans der mit Bewalt, um dem ichrecklichen Ranonen. und Gewehrfeuer im Rucken ju entgeben. Der Startere bahnte fich einen 2Beg, indem er den Schwacheren in den Blug binabfließ, oder den Kranken oder Bermundeten der ihn hinderte une ter feinen Rugen gertrat. Sunderte murden durch die Rader der Ranonen getodtet. Undere, die fich durch Schwimmen zu retten gedachten, erfroren oder ertranten, und Caufende von une glucklichen Schlachtopfern, die fich aller Soff. nung beraubt faben, fturgten fich in die Berefina und kamen in den Wellen um. Die Division Girard babnte fich ihren Weg mit Bewalt und erreichte bas jenfeitige Ufer. Best eilten Rußen die Flucht ju verhindern, aber um ihr Entfommen ju fichern, ftedten die Frangofen die Brucke in Brand. Saufen auf Saufen dran. gen nun noch über Die brennende Brude ein, endlich das Bange mit einem fcrecklichen Donnergefrache in die Bluthen und fdwimmen. den Sismaffen der Berefina hinabfant. Die Nacht auf ben 29ften ichien Die Elemente von neuem loszulafen. Sieger und Befiegte lite ten grangenlos. Dom 25ften bis ben 29ften

felen mehr als 20,000 Gefangene in die Sande Der Rugen; 200 Kanonen waren verlagen, und Der Uchergang über die Berefina war in feis nen Folgen schrecklicher als die morderischste Schlacht.

Rach Diesem Uebergange mar Ravoleon, ba et Minst von den Rufen befett fand, genothigt, Die gefahrvollere Strafe auf Bilna einzuschlas Die Ueberbleibfel feines fonft fo furchtbas ren Deers murden in der Rabe von Ramen verfammelt; allein durch neue Unfalle bewogen, mußte Rapoleon feinen Weg auf Molodetichino hier indeg mar er den Angriffen des nebmen. Eichitatoff'ichen Corps ausgesett, das in feiner Blante manbubrirte, um ben Buruditebenden ben letten Todesftreich ju geben. 2m Morgen des 30sten Novembers fturiten fich 2000 Cofat. ten mit einem furchtbaren Hurrab-Befdrev auf das 4te Corps der frangofischen Armee, das fich nun nach vielen Verluften endlich jurucklieben mußte. Endlich am 2ten December erreichte Mapoleon mit feinen Eruppen Molodetschino, wo er am folgenden Sage das fo wichtige 29fte Bulletin fdrieb, welches Frankreich und feinen Allierten Die Unfalle der Armee bekanntmachte. Da es nur eine Erzählung der obigen Porfalle ift und eine Wiederholung den Lefer ermuden murde, fo übergeht der Berfager dagelbe, indem er fich jur Beendigung des Feldzuges mender.

Rapoleon, burch den Anblick Diefes Unglucks ericuttert, mußte fich ins Bedachtnig jurudeu. fen, daß ein herricher nicht weichen noch manten darf. Bis bieber batte er das Glend der Armee getheilt. Die Begenwart des Raifers hatte Die muthlofe Armee belebt, und die Standhaftig. . feit, womit fie ihr Unglud ertrug, machte ihr Chre.-Aber Dapoleon mußte nur ju gut, mele den Gindruck bas 29fte Bulletin in Frankreich fowohl, ale in den mit Kranfreid allierten gane dern bervorbringen marde ; er befchloß daber die Armee ju verlagen und unverzüglich nach Paris ju eilen. Indem er in der Racht vom 3ten auf den 4ten December Moloderichino vere ließ, begab er sich nach Smorghoni, woselbst er feine Benerale jufammen berief, und nachdem et den Konig von Reapel jum Obergeneral bestellt batte, reifte er am 4ten December unter bem Ramen eines herzogs von Vicenza und in Bee gieitung feines Oberftallmeifters nach Paris ab.

Somie einst bep seiner Abfahrt von Egppten, gelang es ihm auch dieses Mal, seinen Gegenern, die alle Mittel anwendeten, ihn in ihre Hande zu bekommen, zu entgehen. Wie er dieses möglich machte, bleibt ein Rathsel; indeßigtanbt man mit einiger Gewisheit behaupten zu können, daß ein polnischer Jude ihm auf versschiedene Art daben behülflich gewesen sep. Genug, auf seinem Wege nach der französischen X2

Sauptstadt reiste er in einem einzelnen Schlitzen auf das schnellste von Wilna durch Warschau nach Dresden, woselbst er sogleich nach seiner Ankunft eine Unterredung mit dem König von Sachsen hatte und dann ohne Verzug seine Reiste burch Leipzig und Mainz nach Paris fortsetzte, wo er am 18ten December Nachts um 12 Uhr ganz im Stillen anlangte.

Das Elend und die Leiden der frangbuichen Armee nahm jest noch immer mehr und mehr zu. Um 7ten December ruckten die Frangolen nach Joupranoul und am 8ten nach Ochmiana vor. Die Straßen waren fortwährend mit Goldaten angefüllt, die in dem ichrecklichften Buftande von den verfolgenden Rugen noch immer beunruhigt wurden. Um 10ten ruckten die Frangofen in Bilng ein, wohin ihnen am darauf folgenden Sage Die Rugen folgten. Der Ruip der franabfifden Urmee murde nun vollständig. Der größte Theil berfelben gerftreute fich in jeder Richtung, um der mordenden Buth ihrer Berfolger zu entgeben. 2m 14ten rucften Die Ruf. fen nach Rowno vor, wofelbft 6 Monate vorber Die Franzosen über den Niemen gegangen mas ren. In Churland hatte fit der Berjog von Parent mit einem Sauffein Frangofen und dem preußischen Contingente erhalten; jedoch erft am 16ten December burch irgend einen Brrthum von den Unfallen der Armee unterrichtet, eilte er

ohne Saumen von Ronigeberg an den Niemen. Um 28ften December murde er von den Rufen ben Silfit angegriffen, jedoch da der preufische Beneral von Dork (fen es nun aus freven Stutten oder auf Befchl feiner Regierung, welches ich nicht unterfuchen will) eine Capitulation mit den Rufen ichlof, wodurch 18,000 Preufen mit 60 Ranonen ohne die geringste Beschwerte in ihre Staaten jurudtehren durften, fo fab fich Dace donald gezwungen, ungefaumt feinen Ruckjug mit großem Berluft angutreten, und er murde bodft mabriceinlich mit feinem Corps aufgerieben fenn, batte nicht die frangoniche Garnie son bon Dangig dem Bordringen der Rufen querft Ginhalt gethan. Bur felbigen Beit jogen fich die Desterreicher nach Barichau juruck und marfen fich ohne Berluft in Desterreichifch Gale ligien. Um 5ten Januar mußte Macdonald Ros nigsberg raumen, welches nun die Rufen in Befig nahmen, und die Ueberbleibfel des frangofischen Beere marfen fich in Dangig, Marien. burg, Thorn und andere Restungen, die forte mahrend noch von den Frangofen behauptet mur. den. Der Konig von Reapel langte ju Mariene werder an, wo er die Erummer (namlich ungefahr 1000 Mann) des bep Eroffnung des Reld. juges 48,000 Mann ftarten 4ten Armee. Corps (größtentheile Staliener) vereinigte. 21m 12ten Sanuar murde Marienwerder von den Rufen

tmit Sturm genommen, und der Bizekönig ent, kam nur durch die Schnelligkeit seines Pferdes, indem noch auf der Straße nach Danzig nahe an 8000 Mann Kriegsgefangene in die Hände der Rußen sielen.

Es ift außerordentlich fdwierige ben Berluft der Frangofen in diefem Reldzuge genau anguge, ben; feit ber Raumung Moscaus bis jur Ueberlagung Ronigsberge ließen fie 46 Benerale, über 1500 Offiziere und 100,000 Soldaten nebft. 1350 Ranonen in den Sanden der Ruften. Bon der Menge von Sobien, und folder die als Opfer des hangers und Froftes ihr Leben aushauch. ten, ift niemals eine officielle Angabe gemacht worden, aber bodft mabricheinlich ift es, bag. von den bevnabe 500,000 Mann, die das rufie fde Gebiet betraten, faum 50,000 foie preufis fen and Defterreidifden Contingente mit : eingefcelogen) jurudgetehrt finb. Bon 100:000 Pferden find fcwerlich 500 wieder inruckgetom. men und nicht eine einzige Ranone murde über den Miemen guruckgebracht. Die, weder in als teren noch in neueren Beiten brachte ein Rrieg folde Greuel, foldes Clend, folde Bermuftung hervor, nie wurde eine Armee auf eine fcrecti, dere Beife vernichtet.

Buftand Frantreiche-Musfbb nung mifchen Rapoleon und Pabft Piredem 7ten -3 uruftung gar ferneren gert fegung Des Rrieges-Bordringen ber Ruf fen-Alliang-Tractat gwifden Preufe fen und Rufland-Schweben ertlart fich gegen grantreich - gelbzug in Deutschland - Mapoleone antunft ben ber Urmee-Schlachten bon Lugen, Baugen und Burichen-Radjug ber Berbanberen-Baffenftillfand-Defterreich folägt ben grieden vor -Prager Congres-griedensbedingun= gen - Rapoleon ichlägt ben grieben aus-Defterreich ertlart fich gegen Branfreid.

Europa erstaunte noch mehr über Rapoleons Unglück, als es über feine Siege erstaunt gemes fen mar. Er durfte fich aber durch diefes Stau, nen nicht irre machen lagen.

Napoleon batte die Salfte feiner Militaire Macht eingebüßt; man konnte hoffen die Uesberreste zu besiegen, denn das Berhaltniß der Macht hatte sich geandert. Napoleon mußte daher voraussehen, daß wenn das erste Stausnen vorüber sey, die ewige Verbundung wieder gegen ihn aufstehen wurde, deren Freudenges schrep er schon vernahm.

Der Augenblick einer Niederlage ift eine bose fe Beit jum Friedenmachen. Depenungesachtet wollte Desterreich, welches sich darüber troftete Frankreich gedehmuthigt zu sehen, (weil seine Rolle in der zwischen bepten Machten bestehende Allianz die bestere wurde) den Frieden vorschlagen. Es bot seine Bersmittelung an; man wollte sie aber nicht, es hatte seinen Eredit zu Grabe getragen. Napospoleon mußte daher von neuem siegen, und glaubte seiner Sache gewiß zu seyn, als er sah daß Frankreich seine Meynung theiste. Nie sah die Geschichte ein Vollt einem größeren Lichte. Durch seinen Berlust gebeugt, dachte es blos daran, denselben zu ersehen.

Schon am 11ten Januar 1813 wurden 350, 000 Conscribirte jur Disposition des Kriegsmis nisters gestellt, und in wenigen Wochen war dies ser Senats. Beschluß in Aussührung gebrackt. Die thätigsten Maasregeln wurden nun zu Ansfange des Jahrs ergriffen und schon innerhalb 3 Monaten war man damit am Ziele. Diese einzige Thatsache dient als Antwort auf das Gewasch jener Menschen, die nicht anders als durch den Unstern ihres Vatertandes zu triumphiren wisen. Frankreich verdankt seinem ehemaligen Kaiser vielleicht zum Theil die Stellung, die es im Unsglück behielt, und wenn es in dem Leben Naposteons Augenblicke giebt, die die Achtung der

Namwelt verdienen, so gehört ohne Zweifel die damalige Zeitperiode dahin, denn es ward ihm schwer sich zu erhalten.

Im Aufange des Monats April berfammelte fich die frangofische Armice an den Ufern der Ele be. Che Napoleon indef Paris verließ, um fich felbst wieder an die Spige seines Heers ju fiels len, fand eine Biederausschnung zwischen ihm und dem ju Kontainebleau gefangenen Pabst Pius VII ftatt, fo daß der lettere wieder in Befit feiner Staaten gefest murde, dagegen aber gewißermaßen aus Dankbarkeit feinen ausgelprochenen Bannfluch gurudnahm, und die Che zwischen Rapoteon und Maria Louise auf das feyerlichste bestätigte. Die Raiferin murde darauf zur Regentin mahrend der Abmes fenheit ihres Gemahls ernannt, und ber Konig von Rom auf eine noch feverlichere Art als juvor jum Ehronfolger von Franfreich ausgerufen.

Ben Eröffnung des Feldzuges erschien Napoleon wieder eben so furchtbar als je. Der Feind
war überrascht, die französischen Adler so bald
wieder zu sehen. Der größte Theil der französischen Armee, die Napoleon jest commandirte,
war kriegerischer als kriegserfahren, doch trug
sie das Erbiheil eines langen Siegesglanzes und
er führte sie mit Vertrauen gegen den Feind.
Nipoleon hatte eine große Arbeit zu vollenden !
Frankreichs Kriegeruhm mußte wieder herge-

ftellt und ber Rampf, Der feinem Ende gang nabe gemefen mar, von neuem begonnen werden. Er hatte noch Bralten, Solland und die meiften Dias von Deutschland befest. Er batte nur wenig Grund verloren, aber England verdop. pelte in feder Rucfficht feine Unftrengungen. Preußen führte gegen Frankreich den Krieg durch Boitsaufitand. (Der Berrath Des Benerals Dort murde vom Ronig gutgebeißen, und ein Antang Tractat gwifden Preugen und Rugland unterm 22ften Februar 1813 gefchlofen. Be-Deutende Armeen versammelten fich an ber Ober und Gibe, unter den Befehlen der Benerale L'Eitocq, Sauenzien, Maffenbad, Bluder a.m. Die Milis murde aufgerufen, ber Land. flurm ftand in Daffe jur Bertreibung ber Franjofen und jur Befrevung des Baterlandes auf. 21m 20ften Mary wurde demnach das Continen. tal. Enftem innerhalb der preufischen Ctaaten abgefchaft und Friede und Freundschaft mit Eng, land proclamirt. Die Frangofen hatten Ber' lin verlagen und der rugische Beneral Ezernicheff und der Graf Wittgenstein hielten mit ihren Corps ihren Einzug in Die Sauptstadt, mo fie mit Enthufiasmus empfangen murden.) Schreden verband fich aufs neue gegen Frankreich und felle te eine Armee unter bem Rronpringen von 30,000 Mann ins Feld. Die Rheinbundsfürften fdich ten fich an, bem Starkften jur Sulfe

marschiren und da Napoleon der noch war, so folgten sie seinen Fahren, aber träge. Dester, reich strebte die Würde des Neutralen zu beshaupten, während man Deutschland mit Feuersbränden durchlief, um die Bolker gegen Frankreich aufzuwiegeln. — Napoleon's ganzes Sysstem war erschüttert. Das Schicksal der Europäischen Staaten hieng vom Zufall ab; denn nirgends war mehr ein fester Plan. Es hieng von einem Feldzuge ab; Rußland besonders mußte daher die Frage entscheiden, weiles sich mit großer Macht und aufrichtig schlug.

Die Rußen ruckten in Eilmarfchen in die norde lichen Theile Dentschlands vor. Die Garntsonen von Thorn, Spandau und mehrerer anderen Bestungen hatten sich den Siegern übergeben, und schon zu Anfange des Jahres hatten sich die leichten Truppen langs den Elbufern hinunter gezogen. —

Am 15ten April um 1 Uhr Morgens reiste Rapoleon von Paris jum Sauptquartier seiner Armee ab. Am 16ten kam er nach Mainz. Die Sauptmacht seiner alten Truppen unter dem Bizekonig ftand in der Nachbarichaft Magde, durgs, aber sobaid Napoleon das Commondo der Armee übernahm, zog jener in die Nahe von Jena, um in Bereinigun, mit dem Katier den Geldzug zu eröffnen. Die Hauptmacht der

Rußen unter dem Grafen Wittgenstein war über die Elbe gegangen, mahrend bedeutende Berstärkungen von der Weichsel her vorrückten, Die Macht der Rußen mochte ungefahr 100,000 Mann und diejenige der Preußen und Schwesden vielleicht 80,000 Mann stark seyn.

Die franzbsilche Armee, die fich jest auf dem Kampfplate versammelte, wurde auf 170,000 Mann geschäte. Am 25sten April kam Napostern in Erfurt an, von wo aus er allen Divisios nen seiner Armee die Besehle ertheilte, ihre Beswegungen auf Leipzig zu richten.

2m Iften Day begann nun in den Chenen von Luten und Weißenfells eine heftige Schlacht, worin die Frangofen jum erften Male wieder ale Sieger auftraten. Dapoleon ructe darauf am 2ten an ber Gribe feiner Urmee auf Lugen, in der Abficht, Leipzig ju erreichen und dadurch die Berbundeten ju überfius neln. Die Alleirten erriethen Rapoleons Plan, giengen ichleunigft über die Elfter, und griffen Die Franzosen an. hier nun entspann sich eine morderifche Schlacht. Bepde Theile kampften mit komenmuth und bewundrungs, wurdiger Harinacfigfeit. Die Frangofen maren im Befit einer febr ftarten Pofition und einer Menge von Dorfern, welche die Allierten theilmeife meggunehmen beschloßen. Gine von Diefen, Groß. Gorfchen, murde 6 mal genommen

und wieder genommen, bis es endlich nebft mehe reren anderen in den Sanden Der Berbundeten blieb. Die Frangofen versuchten aufe neue, Die genommenen Dorfer wieder ju gewinnen eine Menge von frischen Truppen murde aufgebracht, und Die Allierten mußten der Uebermacht weichen. Go furchtbar der Rampf auf benden Blugeln auch gewesen mar, fo hatte bennoch im Centrum die Schlacht ein nicht weniger ernfthaf. tes Unfeben gewonnen. Das Dorf Raja murs De mehrere Male besturmt und wieder eingenome In dem Augenblick, wo der Beneral Macdonald die rufifche Referve mit Ungeftum attaquirte, fam der Bigefonig mit feinem Corps auf. Die Verbundeten verdoppelten ihre 2141/ ftrengungen, bis endlich Napoleon den Marschall Mortier mit 16 frifden Batallions beorderte, das Dorf Raja ju nehmen. Die Alliirten faben fich jest ihrer Position beraubt und traten mit nur geringem Verluft ihren Rudzug auf Borna, Altenburg und Coldit an. 21m 7ten giengen fie über die Elbe und jogen fich auf Baugen, wohin ihnen die Frangofen eiligft folge Der Berluft in der Schlacht von Lugen mar auf benden Seiten fehr bedeutend gewisen. Die Frangosen verloren nabe an 12,000 und die Alltirten ungefähr 15,000 Mann an Sodten und Bermundeten. Mehrere Oberoffiziere maren geblieben, unter benen Mapoleon den Marfchall

Besieres insbesondere betrauerte. Die Feper dieses Sieges wurde in dem franzbsischen Reiche überall mit den größten Festlichkeiten begangen, während Rapoleon seinen früheren Pian verfolgte und auf Leipzig marschirte, von wo aus er nach Oresden vorrückte und in dieser Hauptstadt am sten May seinen Einzug hielt. Hier empfingen die Franzosen ausehnliche Verstärkungen und bildeten nun eine Masse von ungefähr 200.000 Mann. Die preußischen und rußischen Reserven unter Barclan de Zolly, Rleift, ze. kamen um die nämeliche Zeit ben ihren Hauptarmeen an, so daß nun bepde Sheile gleiche Striftsafte auf dem Kampfplage, der sich nun eröffnete, stellen konnten.

Napoleon, welcher nun ben seiner Armee am Morgen des 19ten Map vor Baugen eintraf, brachte diesen Tag domit zu, die Starke und Stellung der Berbündeten zu untersuchen. Am 20sten, Morgens um 8 Uhr erschien Napoleon auf der Anhöhe im Rücken von Baugen und um 12 Uhr rückten die Corps der Herzöge von Reggio, Tarent, Ragusa und Dalmatien in großsen Colonnen gegen die Stadt, und griffen unter dem Schutze einer schrecklichen Kanonade den Vortrab der Allierten unter Miloradowitsch und Kleist mit Heftigkeit an. Kleist vertheidigte die Höhen bis um 4 Uhr Nachmittags, bis er sich endlich nachzugeben gezwungen sah. Im Centrum und auf dem rechten Flügel der Allierten

wurden die Franzosen mit Bravheit zurückges worfen, allein durch die wiederholten Angrisse ges wannen sie Grund, und nach einer fürchterlichen Kanonade von 6 Stunden drang die Division Compans endlich in die Stadt. Der Herzog von Reggio nahm bald darauf von den Anhos ben Best und um 7 Uhr Abends saben sich die Allierten auf ihre zwepte Linie zurückgetries ben.

Um 8 Uhr jog Napoleon in Baugen ein, aber Die Schlacht murde bis 10 Uhr fortgefest, und Die darauf folgende Dacht murde mit den Borbereitungen ju einer der blutigften Schlachten in den militairischen Annalen unter Den 28 ffen verbracht. Dit Tagesanbruch am 21ften faben fich die Berbunderen in ihrer Position ben Bure fchen und Sochfirch in ber Laufig zwifchen Baus jen und Borlig angegriffen. Gin fchredlicher Rampf wurde nun bald auf der gangen Linie ausgebreitet. Bis 10 Uhr fochten bende Ebeile ohne Ertoig. Die Frangosen schienen jest Das zufifche Centrum ju bedroben und das Ranonene feuer murde auf Die furchtbarfte Art verdoppelt. Bum Uigluck gieng zwen rufifchen Batterien die Municion aus; die Frangoten machten fic ju Meiftern ber Soben und die Allitrten faben fich eiligft genothigt, eine rucfaangige Bemes gung ju ma ben. Rapoleo , Diefen Augenbitc benugend, marf fich nun mit der alten und jungen Y 2

Barde und vier Divisionen v. Latour-Maubours unter bem Oduge einer ungeheuern Artillerie auf die rechte Flante der Berbandeten. einem vergeblichen Widerstande mußten fich die Allierten endlich, um einer allgemeinen Riederlas ge ju entgeben, jurudichen. Die Rugen nabe men ihre Richtung auf Sochfird, Die Breufen auf Burichen und Die Referve Der verbandeten Armee unter Barclay de Bolly und Rleift auf Gorlis. Der Berluft in ben Schlachten pom 20sten und 21sten Dap mag auf bepben Seiten febr groß und mobl gleich gemefen fenn; genau lagt er fich fcmerlich bestimmen, boch ward er auf jeder Ceite auf 15 bis 16,000 Mann angegeben. 2m 22ften festen die Allirten ibe ren Ruding unter der fcbleunigften Berfolgung Der frangofischen Cavallerie auf Ruckenback fort. Um 7ten Abende murde Der Berjog von Friuli, (Duroc) Oberfammerherr und Pallasimaricall Des Raifers in der Rabe feines Gebieters von einer Ranonenfugel ibbilich vermundet. Gier war es, mo man ben frangofichen Berrichet an Der Geite feines fterbenden greundes jum erften Dale weinen fab. Gine gefühlvolle Thrane, von einem abgeharteten Rrieger auf Dem Schlachtfelde geweint, muß nothwendigere weise zu feltsamen Betrachtungen auf den Chas vacter eines Mannes Anlag geben, den Dane der als gefühllos fdilbert. 3d merde in eines

Diesem Werke angehängten Characteristik Rapss leons diese lette Unterredung zwischen dem Ratser und seinem Gunftling insbesondere ermahenen, welche uns jest in der Folge der außerordentlichen Begebenheiten aufhalten wurde. - )

Am 23ten ructen die Frangolen in Gorlitein. Am 24sten foreirten fie den Uebergang über den Reiß und am 25sten über den Queiß. Die Verfolgung der Verbündeten wurde von den Frangosen mit solcher Schnelligkeit betrieben, daß innerhalb zehn Tagen mehr als 100 Meilen zurückgelegt, die Belagerung von Glogau aufgehoben und die Franzosen in Besich von Breslau, der Hauptstadt von Schlessen gelangt waren.

Da diese Siege die Plane der Allitren in Unordnung brachten, so that man, als wenn man alle feindliche Absichten aufgabe, und trug Desterreich auf, dem französischen Raiser dem Frieden vorzuschlagen. Um dieser Vermittelung Nachdruck zu geben, versammelte Desterreich eine bedeutende Armee, von der man nicht wißen konnte, gegen wen sie eigentlich bestimmt sep. Napoleon aber sandte, sobald er die Zurüstungen Desterreichs wahrgenommen, den Vizelden underzüglich nach Italien ab, um dort eine bedeutende Armee zur Vertheidigung des Königreichs, im Fall nämlich Desterreich seindliche Absichten haben sollte, zu organisten,

Es wurde dem Bunfche bender Parthepen ges maß ein Baffenftillftand unterm 4ten Bunn abe gefchlogen, durch melden bennahe gang Dreufe fen in Befit ber ? Atirten, gang Sachfen aver und die Dundungen der Elbe und Wefer in Bee fit der Krangofen blieben. Die Feindfeligkeiten follten nicht vor dem 20ften July, oder menigftens 6 Zage nach Auffundigung Des Waffenfillftan-Des, ihren Unfang nehmen. Die Borbereituns gen jum Biederanfange Des Blurvergiegens bee Randen in den unendlichen Unftrengungen, mele de bon allen Geiten gemacht wurden Ungebeure Berftarfungen aus Dreugen und Ruge land langten ben den Urmeen an. Davoleon jog Maffen von Eruppen aus allen Begenden feines weitumfagenden Reichs. Berichiedene Corps von der Armee in Spanien, begannen ibren Marich an die Ufer der Elbe. Gang Europa von der Berefina bis jum Lajo griff gur ben Baffen. Bugteich murbe ber Waffenfielle Rand bis auf den loten August berlangert und negen das Ende des Monats July maren Die Ditiglieder des ju baltenden Congreges in Brag verfammelt. Best tommen mir ju ben Bedine gungen, welche als Grundlage ju einem allges mitnen Brieden Dienen follten, und Die Dans dem erträglich icheinen werden, und viele Uns bere an Rapoleons Etelle angenommen baben warden. Denn man verlangte blos die Rucke

gabe der Allprischen Provinzen und der Hansestädte Hamburg, Lübeck und Bremen; die Erenennung von unabhängigen Souverainen in den Königreichen Italien und Holland; den Rückmarsch der Franzosen aus Spanien und die Auslösung des Berzogtbums Warschau. Ausscredem sollte man noch Napoleo & Entsagung des Beindundes und der Mediation der Schweiz verlangen; man hatte aber Besehl, diese bepeden letzteren Punkte schwinden zu laßen.

Rapoleon mußte Daber in ber offentlichen Meynung fehr gefunten fenn, weil man es mage te, nach dregen Siegen ihm noch den Untrag ju thun, Staaten aufzugeben, die die Berbundes ten felbit noch nicht einmal zu bedroben magten. Batte er in die Unnahme des Friedens gewilligt. fo murde pas Reich schneller zerfallen fenn, als es fich erhoben batte. Es blieb, Diefem Bere trage gemaß, noch machtig genug auf der Chare te, aber der That nach mar es nichts mehr. 216 Desterreich sich jur Rolle als Bermittler aufe warf, brad es feine Verbindung mit Frankreich und vereinigte fich mit dem Feinde. Wenn Das poleon die Dansestädte wieder herstellte, bekanne te er, daß er wiedergeben fonne, und alle batten bann wieder ihre Unabhangigfeit gurud haben wollen ; er erregte dadurch in allen mit Frante reich vereinigten gandern einen Aufstand. er Spanien auf, fo ermunterte er jeden Wider. ftand; legte er die italienische Krone nieder, fo entehrte er die Raiserfrone Was ihm im Frieden zufallen konnte, war unheilbringend—die Bufalle des Krieges allein konnten ihn retten.

Bu große Erfotge und ju große Unglucksfalle hatten Napoleons Beschichte bezeichnet, als baf es ibm damais moglich gewefen mare, Die Ente fceibung der Bufunft ju überlagen. Die große Repolution des 19ten Jahrhunderts mußte fich entweder endigen, um immer wiedergutehren, oder unter einem Saufen Sodter erfticen. Die gange Belt, mochte man fagen, mar auf bem Schauplage, um Diefe Frage ju entscheiden. Satte Rapoleon den Frieden unterzeichnet, fo murde er fie unentichieden gelagen haben, und fie batte bann fvåter wieder vorgenommen werden mußen. Mapoleon hatte die lange Laufbahn der Siege, Die er burchlaufen, von borne mieder anfangen mußen, ale er nicht mehr jung mar, mit einem abgematteten Reiche, bem er ben Frieden verfprochen hatte, und das ihn getadelt haben murde, weil er benfelben nicht angenonis men.

Es war daher beffer, den einzigen Augenblick zu benuten, wo das Schickfal Europas von eisnigen Schlachten abhieng; denn hatte Naposteon sie gewonnen, so mare Europa fein gewesten.

Er schlug bemnach den Frieden aus. Da je der nur mit seinen Augen sieht, so sah Dester, reich darin nichts als eine Unbesonnenheit, und hielt den Augenblick für günstig, um sich in die Reihen der Feinde Frankreichs zu stellen.— Nur erst in dem letten Augenblicke überzeugte sich Napoleon von diesem Abfall, aber er war in der Lage ihn ertragen zu können. Sein Plan zum Feldzuge war gemacht. Er würde ein entesteiltendes Resultat gegeben haben.



Ganz Europa greift zu ben Baffen — Eröffnung bes Feldzuges — Untunft bes Generals Moreau ben ber vers bandeten Armee-Echlacht von Groß: Beeren-Napoleons Einzug in Drest ben-Schlacht von Dresben-Moreau's Tod-Rüdzug ber Berbundeten-Unfälle ber franzbischen Armee ben Eulm ic. 2c. — Rüdzug der Franzosen—und nachtbeislige Folgen begelben - Spanien-Bayern verbundet sich gegen Frankreich.

Mit der Beendigung des Congreges und Der Biedereroffnung der Feindfeligkeiten am 17ten August sahe man nun die Erifis herannaben, die das Schickfal Europas entscheiden follte. Auf

ber einen Seite ftanden Franfreich, Solland, Danemart, Italien, Bapern, Gachien, und Die fleinern Ruriten Des Rheinbundes, auf Der anderen England, Rufland, Defterreich, Preuf. fen, Schweden, Cpanien und Portugal. Bep Eroffiung des Reldjuges, der unter dem Damen bes deutschen Befrepungefrieges fo befannt ge vorden, tonnten die gegenseitigen Streite Prafte der auf dem Rampfplage verfammele ten Parthepen fich ungefahr an Menfchengahl gleich fenn. 2Bohl noch nie erichien Dapos leon mit einem furchtbareren Beere im Relbe. Die Sauptmacht unter feinem p ribuliden Come mando, Dieer langs der Bobmifchen Grange von Wittenburg an, burd Borgau und Dreeden bis an die nordliche Seite der Bohmifchen Bebirge aufgestellt batte, wird ohne Uebertreibung auf 300,000 Mann geschätt. Dann fand ber Bere jog von Ereviso mit 70,000 Mann in der gaufig und der Pring von Mostma (Nep) mit ebenfalls 70 000 Mann hielt Baugen befegt. Die Gade fen maren ben Gorlis Gine Referve Armee unter Augereau fand am Mann und die Baperfchen Eruppen 35,000 Mann ftart ben Munchen. Eine bedeutende Madit unter Dem Pringen von Edmubl vertheidigte Sollftein und Samburg und bedrobete Bommern. Die Berbundeten Dagegen hielten eine weit ausgedehntere Linte bejegt. Die gange Defterreichifche Macht unies Dem Fürsten von Schwarzenberg nebst einigen Regimentern Rußen und Preußen, stand in Bohmen, und hatte ihr Hauptquartier zu Soplis. Die Preußen unter Blücher und eine zahle reiche Berstärkung von Rußen, standen ungeführ 100,000 Mann stark in Schlesten. Der Kronprinz von Schweden, der die Armee im nördlichen Deutschland commandirte, hatte sein Haup quartier zu Berlin. Diese Macht von ungefähr 130,000 Mann, beständ aus Schwesden, Rußen, Preuze, einer Menge Frenwilliger und Milis von Brandenburg, den Hansestädten, Mecklenburg, u. a. m.

Die Sache der Alliirten erhielt nun eine bes deutende Stüße in dem Bepftand des Generals Moreau, der auf die wiederholten Einladungen des rußischen Kaisers, den Wünschen der Sous beraine entsprach und Theil an dem großen Kampfe nahm, der nun beginnen sollte. Was diesen Berwiesenen bewegen mochte, ein politissches Leven wieder zu beginnen, das er seit Dabren in dem friedlichen Busen Americas für beendigt glaubte, wollen wir nicht untersuchen. Ein Zeder mache darüber seine eigene Auslegung. Frankreich hatte ohne Zweisel ein Recht, allen Haß auf einen Mann zu weisen, der als gebors ner Franzole, gleich Schwedens Kronprinz, das Jutereße seines Baterlandes verrieth und der

Welt die Mennung aufdrang, als könne Frankreich nur durch einen seiner Sohne bestegt werden. Zu Anfange des Monats August landete Moreau zu Stralfund, wo er vom Kronprinzen, seinem früheren Wassenbruder, auf das herzlich, ste empfangen und woselbst nun der Plan zum Feldzuge entworfen wurde.

Napoleons erste Bewegungen waren seit der Aufkündigung des Waffenstillstandes auf Berein gerichtet. Die Corps der Herzoge von Reggio und Belluno und der Divisionen Beretrand und Regnier, ungefähr 80,000 Mann stark, marschirten daher mit möglichster Eile gegen den Kronprinzen, der von Potsdam auf Großebeeren eilte, um den Andrang der Franzosen aufzuhalten. Hier kam es am Morgen des 23sten August zu einem nicht ganz unbedeuten, den Treffen, worauf sich die Franzosen nach einem empfindlichen Verluste und ohne sich in eine allgemeine Schlacht einzulaßen, zurückzogen und ihre Richtung auf Dresden nahmen.

Wahrend dem gieng der General Blücher, der die Armee in Schlesien commandirte, über die Bober und trieb alle französische Corps, durch welche dieser Fluß vertheidigt ward, zurück in die Lausis; aber bep der Ankunft einer bes deutenden Verstärkung unter der perionlichen Auführung Napoleons, zog sich Blücher eiligst an die User der Rusbach zurück, als Napoleon

ploslich Nachrichten erhielt, welche ihm den Marsch der Verbundeten auf Dresden mitcheife ten, um durch die zu beabsichtigende Sinnahme Oresdens Napoleon von der Elbekinie abzusschweiden. Bev Empfang dieser Nachricht war der franzosische Kaiser 120 Meilen von jener Hauptstadt entfernt; aber die Umstände waren dringend. Augenblicklich begann er seinen Marsch, und trot des stürmischen regnichten Wetters gewann er den Verbundeten den Vorssprung ab, und erreichte Oresden am 26sten August, einige Stunden früher, als die Allieren im Angesicht der Stadt erschienen.

Um 8 Uhr Morgens ruckte Napoleon in Drese ben ein. Der Augenblick mar da, in welchem ber große Plan ausgeführt werden follte, Der die Frangolen in Die größte Befahr fegen und die Baagichale auf die Seite der Allierten neigen konnte. Die Souveraine von Deftere reich, Rufland und Preugen, erschienen nun an Der Spige ihrer Armeen vor der Stadt. Diefe hatten alle Unboben, welche Dresden umgeben, in Befit, und naberten fich dem linken Elbufer in einer Entfernung von 3 hiefigen Meilen von den frangbiifchen Poften. Um Mittag mar alles ftille-Machmittags um 4 Uhr jogen fich 6 Co. lonnen der Berbundeten nebft 300 Ranonen in die Sbene hinab und marschirten gegen die Berichanzungen bes Feindes. In weniger als

einer Biertelftunde murde die Ranonade lebhaft, und einige Saubigen fielen in die Stadt.

In diesem Augenblick beorderte Napoleon ben König von Neapel, sich mit Unterstühung der Cavallerie Division von Latour-Maubourg auf die rechte Flanke der Berbundeten zu stürzen, und in dem nämlichen Augenblick drangen 4 Die visionen der jungen Garde durch die Thore von Plauen und Pirna. Die Allitrten sahen sich jeht genöthigt, unter bedeutendem Verluste sich auf den äußersten Punkt ihrer Position zurückzuziehen.

Am 27sten war die Witterung schrecklich und der Regen fiel in Stromen. Um 9 Uhr Morgens wurde die Schlacht erneuert. Vergebens suchten die Verbundeten, unter der fürchterlichesten Kanonade von den Wällen, sich in Besis Vresdens zu seinen, und um 2 Uhr Nachmittags sahen sie sich genothigt, eiligst zu retiriren, in der Gefahr umgangen und von Bohmen abgesschnitten zu werden.

Napoleon, von der gefahrvollen Lage übersteugt, worin er seine Gegner versetzt hatte, ließ nun am Morgen des 28sten eine ungeheure Artil, lerie aus der Stadt her vorrücken und die Schlacht wurde durch eine heftige Ranonade von bepden Seiten erneuert. Die Alleirten zogen sich schleunigst auf Toplit in Bohmen, und lief sen nahe an 30,000 Gefangene und 60 Ranonen

in den Handen der Franzosen zuruck. Allein einer der größten Unfälle in diesen Schlachten war der Tod des Generals Moreau. Am 27sten erhielt der General, während er im Gespräch mit dem Raiser Alexander begriffen war, eine tödtliche Wunde von einer Kanonenkusgel, welche, indem sie durch den Leib des Pferdes gieng, beide Beine des Generals zerschmetterte, worauf dieser am 3ten September zu Laun, in Löhmen seinen Geist aufgab. Als Napoleon den Fod Moreau's erfuhr, rief er mit Defrigkeit aus: "Hier zeigt sich sichtbar die Hand der Boresehung! Schrecklich ist das Loos des Berrastbers!"

Es ift ein Rachtheil großer Armeen, daß der Heerführer nicht überall fenn fann. Mapoleons Rriegsbewegungen maren ohne Zweifel beften, die er je angeordnet hatte. Aber der Bes neral Bandamme, Der mit einem Corps von mehr als 40,000 Mann vom Raifer beordert mar, aber Pirna in die Bobmifchen Gebirge. paffe ju bringen, um den Berbundeten ben Rudjug auf Bohmen abzuschneiden, verließ burd irgend ein unverzeihliches Berfeben teine Position, und ließ sich am 31ften August mit Dem größten Cheil feines Corps ben Culm ges fangen nehmen. Macdonald, der Marichall Des Reichs ju werben hoffte, begieng eine Menge Sehler, vernachläßigte ben ber gefahre **Z** 2

bollen Lage feiner Armee, fich in den übergelaufes nen Strom ju ftargen, und erlitt am 26ften burch Blucher eine totale Riederlage, die unter dem Ramen der Schlacht an der Ratbach den Breufe fen Chre macht. Dehr als 100 Ranonen, bas Reldhospital der Brangofen, 3 Benerale, eine Menge von Oberoffizieren, 18,000 Befangene und 2 Abler fielen in die Sande der Sieger. Der Maricall Rep, Der an ber Spige von 70,000 Mann fic ungefaumt mit Aufbietung ale ler Rrafte, es moge toften mas es wolle; in Den Befit Berlins feten follte, mar in Diefem Unternehmen ungludlich, und ließ fich ohne weis teres ichlagen. Die Schlacht von Ikterbod oder Dennewis am bien Geptember verherrliche te aufe neue ben Rubm der Allierten, indem 5000 Befangene, 30 Ranonen und 200 Dunis tionsmagen in ihre Sande ficien. Rapoleons Dian mar alfo in menigen Lagen vereitelt. -

Er mar gefcblagen und befahl den Ruckjug. Rapoleon war noch flark genug um angreifend ju verfahren, wenn er das Terrain veranderte. Er wollte ben Bortheil der festen Plate, Die er befest hielt, nicht verlieren, weil er burch eie nen einzigen Sieg, Berr des Nordens bis Dantig fenn tonnte. 3m Begentheil verftartte er feine Befahungen noch, und befahl ihnen fich bis' aufe außerfte ju halten. Dierin baben fie

fpaterbin feine Befehle befolgt,

Napoleon jog sich mit einer imponirenden Macht langsam jurud und die Feinde folgien ihm nach, indem sie immer starter murden. Nichts verstärft die Armeen mehr als der Sieg; alle Beindschaft, die die Zeit gehäuft hatte, erhob sich ju gleicher Zeit. Die Deutschen wollten sich wegen des früheren Kriegs-Unglücksrächen; der Augenblick war günftig. Wie Napoleon es vorher gesehen hatte, wuchsen die Feinde aus der Erde.

Um dieselbe Zeit namlich hatte der rußische General Ezernicheff eine Unternehmung auf Cassel gewagt. Nach vergeblichem Widerstand de suchte der König von Westphalen einige wenis ge Truppen zusammen zu bringen, sich mit diessen nach Frankfurt und überließ dem Feinde seine Hauptstadt, woselbst die Rußen nun unter dem Gejubel des Wolfs am 30sten September ihren Einzug hielten.

Die Sache in Italien gieng nichts deftowentger befer. Der Bizekbnig batte ben seiner Unkunft zwar eine bedeutende Armee organisirt, allein durch das immerwährende beftige Bordringen des Desterreichischen Generals Nugent, sab er sich endlich gezwungen, gegen Benedig

ju feinen Ruckjug angutreten.

Der Krieg in Spanien batte für die Franzos fen nun ein immer ungunstigeres Unsehen gewonnen. Die Armee war geschwächt, der

Muth des Bolls mar durch die beleidigte Beifi lichfeit von neuem aufgeregt. Allenthalben mo Die frangoficen Rrieger binblicen mochten, far ben fie unüberfteigliche hindernife. Rach ber blutigen Schlacht von Vittoria am 21sten Jung, Fonnten die Benerale wohl nur einzig und allein ibr Augenmert auf einen geschickten Rudig nach Rranfreich baben, Den fie (befonders die Maricalle Coult, Suchet und Maffena) auf Das ruhmpolifte bewirkten. Diefer Rrieg, Det Sunderttaufende bon Menfchen megraffte, mat alfo nicht nur vergeblich gewesen, fondern vergröße fette das Ungluck, Das über Frankreich jest ver bange mar. Dem Lord Bellington, als Ober befehlsbaber der Englisch Spanischen Armet, muß man feines geichicft geführten Reldzuges megen, Berechtigkeit miderfahren lagen, dob nicht auf Roften der Frangoien, Die in Diefem gangen Kriege ben Rubm ihrer Baffen und ib res Raifers mie brave Soldaten zu erhalten fucten. Dit bem Rudinge bes faft gang jufame mengeschmolgenen frangofischen Deers verband fich jugleich die Abreife des Konigs Jof ph nach Frankreich, der fich nun naturlich nicht langet ficher in feinem Reiche hielt und ein Bolf verlagen mußte, das fich unendlich glucklicher unter feiner Regierung, als unter bem Scepter eines gerdinands murde befunden baben.

Mile diese Uifalle belebten aufs neue den Muth der Allierten. Ihre Bewegungen, durch welche sie den Franzosen den Ruckzug nach Frankereich zu benehmen glaubten, wurden gut ausges führt und alles ließ einen glücklichen Ausgang für die Berbündeten hoffen. Napoleon erwaretete sie ben Leipzig, in den nämtichen Sbenen, wo sie wenige Monate vorher geschlagen word den.

Die allirten Armeen ruckten, nachbem fie bie Bohmischen Grangen verließen, in 3 Divisionen auf Leipzig vor. Die Starte Der Rugen und Preufen belief fich auf 100,000 Mann, die Des Desterreicher auf 110,000 und diesenige Kronpringen und Benerale Bluder auf 140,000 21m 9ten October bildeten diefe pere Mann. fciedenen Beere eine Linie im Rucken der Frane jofen. Rapoleon hatte in Begleitung der Roe niglichen gamilie von Sachfen am 7ten October Dresden verlagen, und hatte anfangs nicht Die Absicht, in einer folden Pofition wie ben Leipzig, die Berbundeten ju empfangen, fone dern war unaufhaltsam darauf bedacht gewes fen, eine britte Unternehmung auf Berlin gu magen; aber ein Unfall trug fich ju, durch mele den er fich gezwungen fab, feine Eruppen que ructjurufen, und folche in den Chenen con Leipe gip ju versammeln, me das Schicksal Europa's entschieden werden follte.

١

Bavern mar, wie wir uns erinnern, feit eis ner langen Beit ein Allierter Frankreichs gemer fen. Rapoleon batte Diefes Ronigreich auf Ro. ften Defterreichs in ben fruberen Rriegen ungemein gehoben. Allein da es ben Monarchen leie der der Fall ift, daß der Schwache dem State Peren jur Bulfe eilt, fo fand fich auch Bapern theils durch Diefen Grundfat, theils durch die iebt uble Lage feiner Staaten bewogen, alle Bande, wodurch es an Frankreich gefegelt mar, ju brechen und burch eine gwifden dem Beneral Wrede und dem Furften von Reug am Bten Ocrober abgefchlogene Uebereinfunft fich mit den verbundeten Dachten ju vereinigen; fo Dag nun 35,000 Bapern und 25,000 Defterreider eine abermalige Berftartung ber berbunbee ten Armeen ju Bege brachten.



Große Wblkerichlacht ben Leipzig am 16—19 ten Detober, 1813 — Die Sache fen verlaßen die franzdischen Fahmen-Napoleon geschlagen — Schrechlicher Rudzug der Franzosen auf hanau-Schlacht ben hanau — Uebergang der Franzosen über den Rhein. Um 15ten October langte Napoleon zu Leipe

gig an, und fand diefe Stadt zwar von frango,

fichen Truppen befest, aber von feindlichen Dees ren umgeben. Die Position der Frangosen mar nicht gut, weil diefe nun in einem Salbgire fel angegriffen wurden. Um 16ten um 8 Uhr Morgens begann endlich die große Bolfere Schlacht, die unter allen Schlachten mohl Die bes deutendfle ift, Die je geliefert worden. Der erfte Angriff geschah von Seiten der Defterreicher im Guden der Stadt Leipzig in der Begend von Bachau und Libertwotfmis. Um 11 Uhr zeige ie fic der Bergog von Sarent (Macdonald) vor holghausen und es gelang ihm in Berbins bung mit dem General Laurifton, Groß-Pofina meggunehmen. Diefer Poften murde nun berschiedene Male genommen und wieder genommen, bis er endlich im Befit der Frangofen blieb. Auf der Seite von Bachau, rudten die Franjofen mit folder Rraft vor, daß der Pring von Burtemberg gerothigt mar, eine ruckgangige Bewegung ju machen, 'und Furft Schwarzen. berg, bemerkend daß Mapoleon gegen bies fen Dunkt feine Sauptftarfe richte, beorderte augenblicklich die gange Defterreichifche Referve, in Die Linie einzutreten. Um diefe Beit begann auch ber Rampf auf bem entgegengefesten Ene de der ungeheuern Linie. Lange murde auf beps ben Seiten gefampft. Man verdoppelte feine Anstrengungen. Reiner gab nach .- Napoleon richtete nun von neuem feine Angriffe auf bas

Corps des Pringen von Burtemberg, auf weldes fich die Cavallerie von Latour. Maubourg unter dem Konig von Reapel mit Ungeftum fiurgte. Diefer Angriff mar ju muthend noch ein Augenblick und ber rechte Rugel der Rugen mare von der Dauptarmee getrennt gemefen, aber Der Raifer Mexander erblichte Die Befahr Den buffofen Corps. Unverzüglich ftellte Die rufiiche Cavallerie das Gleichgewicht wieder ber, und Die Frangofen verloren einen Ebeil der foon errungenen bedeutenden Bortbeile mies ber. Der Einbruch ber Dacht machte bem Be metel ein Ende, das am nachften Morgen mit erneuerter Kraft wieder beginnen follte. Die Schlacht mar auf einem Salbzirtel von mehreren Meilen ausgedebni gemefen, von dem Leipzig une gefahr ber Mittelpunkt mar. Noch batte Rapor leon die beste Doff jung; die augenblichlichen Bortheile belebten ben Muth feiner Rrieger, und Deutschland gitterte por ben Erfoigen des tome menden Lages. Der 17te October indep gieng nur mit Borbereitungen, fleinen Mankeln und unbedeutenden Actionen bin, um fil jum bevore ftebenden Rampfe aufe neue ju ftarten. 21m 18ten beichloß der Fürst Comartenberg, nache dem er alle Berftarfungen aufgebracht batte, Die Plane der verbunditen Mabte ju vollfube ren, und Deutschlands Schick al endlich jer Ente fcheidung ju bringen. Um 2 Uhr Morgens mat

Napoleon auf dem Schlachtfelde. Unverzüglich ertheilte er seine Befehle, und stellte den rechten Flügel seiner Armee zu Cennewiß, das Centrum zu Probstheyda und den linken Flügel zu Stetzteriß (lämmtlich Dörfer im Südosten von Leipzig) auf.

Um 8 Uhr ructe Die erfte Colonne der großen berbundeten Urmee in drey Divisionen gegen den Feind, und indem fie den Bergog von Eas rent überflügelte, nahm fie die Dorfer Solge hausen und Buckelhausen weg. Um 10 Ubr drang die zwente Colonne unter Barclay de Solly in Machau ein und befette das Dorf mit 2 Brigaden. Ein anderes rufisches Corps une ter bem Grafen von Bitigenstein folgte fogleich auf den Nachtrab des Benerals Rleift, der die Borbut bildete, und bende Corps ftellten fich in der Nachbarschaft von Probsthenda in Schlachte ordnung auf. Um 2 Uhr Nachmittags empfiene gen Die benden Brigaden Befehl, unter Anfuhe rung des Pringen August von Preugen und Ge. nerals Virch Probfthenda ju fturmen. Diefes Dorf, welches bas Centrum der Frangofen bile bete, und deshalb ber Schlufel ju Rapolcons Dosition genannt ju werden verdient, war im Befit einer bedeutenden frangonichen Dacht, bestehend aus dem 2ten und 5ten Corps und ben Berftarfungen von der Barde. Der Plat felbit murbe burd mehr als 8000 Infanteriften Digitized by Google

vertheidigt und Batterien auf benden Seiten des Dorfes verbreiteten Eod und Berftbrung auf Die pordringenden Colonnen. Die preugische Infanterie nahm das Dorf mit dem Bajonet, allein Diefer Erfolg mar nur augenblicflich; Die frangofifche Division, unterftust von der Referve, nahm es wieder und trieb die Preugen bis aufs auferfte Ende des Dorfes juruch. Diese versuchten jum zwepten Male bas Dorf ju befturmen und es gelang ihnen, bagelbe jum amepten Dale ju nehmen, aber mit Uebermacht wurden fie wieder daraus vertrieben, bis denn endlich Graf Wittgenstein eine bedeutende Berftartung jum Pringen abfandte, womit man aufs neue jum Angriff fdritt. Die mu. thendfte Ranonade indeß auf die Infanteriemaf. fen der Frangofen gerichtet und ein morderifches Rartatichen-Reuer auf Die Cavallerie, langten bennoch nicht bin, in Befit von Probfibenda ju gelangen, und die Berbundeten mußten ben Plan, Die Frangofen aus ihrer Stellung ju bertreiben, ermudet aufgeben.

Um 8 Uhr Morgens verließ die Nord. Armee unter dem Kronprinzen, unterstüßt von der Schlesischen Armee unter Biücher, ihre Stellung unweit Breifenfeld, gieng über die Partha, und vereinigte sich mit der Armee des Generals Ben, ningsen. Sobald der Marschall Ney dieses ge, wahr wurde, veränderte er augenblicklich seine

Stellungen gegen Paunsdorf zu. In dieser Bes gend des Schlachtfeldes entspann sich nun ein fürchterlicher Kampf. Dreymal gelang es den Werbundeten, sich auf dem linken Ufer der Parstha aufzustellen und dreymal warf sie der Prinz von der Moskwa an der Spise der Infanterie wieder zurück.

Es war nun drep Uhr Nachmittags und der Sieg ichwankte noch zwischen bepten Seiten; noch immer mar ohne Erfolg getampft-als ploglich das sächsische Corps von 18 Batallions Infanterie, 6 Schwadronen Cavallerie und 7 Batterien fdwerer Artillerie, bas in den Reihen Der Frangosen focht, die frangofischen Sahnen Derließ, und die Sache der Berbundeten ju ihe rer eignen machte. Diefer Berrath in einem fo Fritischen Augenblicke, verursachte nicht nur eine Luce in der frangofifchen Linie, fondern gab Dem Kronpringen Belegenheit, unverzüglich Die 40 Ranonen der fachfischen Urmee gegen die frangofische Division Durett ju menden. Gine plokliche Bermirrung ergriff die frangbiische Lie nie, die Berbundeten nahmen nun vom linken Ufer der Bartha Besit und ruckten bald darauf bis eine halbe Stunde von Leipzig vor.\*)

<sup>\*)</sup> Unerflarbar muß hier jedermann bas Betragen ber Sachfen fepn. Bon allen Allierten Frankreichs murbe Cachfen ftets vom frangbfifchen Kalfer am liberaleften behandelt, und bie jachfifchen Truppen am meiften ans.

Mapoleon, vermundert aber nicht verlagt burch den Verrath der fachfischen Truppen, bei orderte augenblicflich den Beneral Rafouty mit 20 Ranonen, Die Truppen, welche lange ber Dartha auf Leipzig vordrangen, zu überflügeln, mabrend er felbft in der großten Gile mit einer Division seiner Garde gegen das Dorf Reudnig ructe, um die vordringende Daffe der Ruffen unter Langeron aufzuhalten. Diefes fonelle Manduvre ftellte die Ordnung jum Cheil in der frangofifden Linie wieder ber ; allein Die Erfdeis nung des Generals Bubna ju Molfau, that dem Wordringen des Nasoutp'schen Corps Ginhalt, und die Frangofen mußten ihren Plan aufgeben. Durch irgend einen Bergug mar die schwedische Artillerie noch nicht auf dem Schlachefelde angetommen, allein der Kronpring fand in den Kano, nen der Sachsen einen berrlichen Erfat, und folug die Frangosen mit bedeutendem Berlufte jurud. Rapoleon fandte von feinem Stand, puntte ju Reudnit nun eine Divifion feiner Barde jur Unterftugung des Berjogs von Ragu fa ab, um den General Langeron aus Schönfeld guruckgumerfen; allein der Kronpring die Ger

gezeichnet. Jedoch bie verzweifelte Lage, worin fich Ronig und Baterland befanden, mochte fie in bies fem Augenblicke zu folchem gewagten Unternehmen aufenern.

fahr erbtickend, verfiartte diese Position mit 20 Ranonen, und Langeron wurde dadurch in den Stand gesett gegen das Ende des Lages das Dorf wieder ju nehmen.

Obgleich der General Blücher keinen unmittelbaren Antheil an der Schlacht nahm, so trug er doch sehr viel zum glücklichen Ausgange dersels ben ben. Indem er bemerkte, daß die Franzossen auf der Straße nach Weißenfells vordransgen, beorderte er den General Pork mit seinem ganzen Corps am Abend des 18ten auf Halle zu marschiren, in der Hoffnung, langs dem linken Saal-Ufernoch vor den Franzosen Weißensells zu erreichen.

Die Racht feste ben Bewegungen ber Rame pfenden aufs neue ein Biel. Die Frangofen hatten in ber Mitte ihrer Unfalle bennoch einen giemlich guten Standpunkt behauptet, und maren noch richt total gefdlagen; aber die Allie irten hatten ihre gange Macht wenige Meiten por Leipzig aufgeftellt und man fab ein, baß fers nerer Widerftand von den Frangofen vergeblich fenn murde. Um die Lage Rapoleons noch bee drangter ju machen, fam bingu, bag im Laufe Lages 95,000 Ranonentugeln von ben Frangofen verichofen maren, und Die Munition auszugeben brobete, indem nur noch 16 000 Ras nonentugeln übrig maren, welche faum ju einer zwepftundigen Ranonade hinreichen murden. Digitized by Google

Diefes war ein bocht nachtheiliger Umffand, der wohl hauptfachten Den franzonichen Raifet bewegen mochte, feinen unverzüglichen Marfchauf Erfurt zu richten.

Die frangofifche Lirmee trat den Ruding an Rapoleon indeg mit dem graften Ebeit feint Barden, blieb bis jum Morgen des 19ten in det Radbarichaft Leipzigs, als die siegreichen hette der Berbundeten Unftalt machten, Diefen letten feften Grugpunte des Raifers ju befturmen Um. 9 Uhr begann das Bombardement. Di Benerdie an der Epike einer jablreichen Infan terie formten die Berichanjungen, aber nod immer that das furchtbarite Kartatschenfeuer auf allen Puntten ihrem Eindringen Ginbalt. End lich drangen die Berbundeten in Die Stadt. Bie Rafende vertheidigten fich die Frangosen, um-onft, fie maren nicht fahig, der fürchterlie lichen Uebermacht zu widerfteben, fie murden all allen Enden übermaltigt und julegt aus ber Etadt vertrieben. Leipzig, welches mit Inbu griff der Borftabte einen Birtel von 6 englichen Meilen bildet, fonnte vielleicht nicht ein einziges Daus aufweifen, das nicht Zeuge Des blutigen Kampfes gemefen mar. Der Boden mar mil Leichen bedeckt und Saufen won todten Pferden, gerbrochenen Fuhrmerken und verlagenen Rand nen verfperrten die Strafen. Eine Menge von Sobaten ertrauten in dem fogenannten Mahl

graben, und ihre Leichen boten einen bas menfchliche Befühl beleidigenden Unblick bar.

Mapol on verließ Leipzig nicht por 10 Uhr Morgens und nur wenige Minuten por dem fiege reiben Gingug der Alleirten. Bor feiner Abreife hatte er den Ingenieuren bifohlen, die große Brucke zwischen Leipzig und Lindenau zu untere miniren; und folde, fobald die frangbiifchen Eruppen über Dieselbe pagiet maren, in Die Luft ju fpreugen. Dietes Beschaft wurde burch eine unvergeihliche Raditafigfeit vom Oberften-Monifort einem Corporal und 4 Ganeurs and bertraut, die, mit der Befchaffenheit Diefes fowichtigen Dienstes unbefannt, fobald fie ben erften Soup von den Wallen borren, Die Mine: angundeten und die Brude fprengten. 2118 Diefe Explosion stattfand, mar der gange Nachtrab der frangonifigen Armee unter dem Derjog von- Casrent und dem Furften Pontatowsky nebft einem-Artilleriepart: bon 80 Ranonen und mehreren. Dundert Dagen noch diesteits des Blubes. Ginentfetliches Weichren und Betofe verbreitete fich nun durch die Reihen der Frangofen, indem Die: Derbundeten Eruppen immer naber und naber "Der geind ift und im Ruden und die Bruden find jerftor: !" wurde überall gehort. Die Goldaten gerftreuten fich und murden alle entweder gerodtet, vermundet oder gefangen. Macdonald (chroamm durch den Klug, aber Kurk

Ponialowsty, ber an der Spike seines Generaf. stades, mit dem Austuf: 'Meine Herren, ce ist bester ehrenvoll zu perben, als entehrt zu leiben" auf die vordringende Masse der Berbum deten starte, und durch ihre Reiben, den Des gen in der Faust, sich einen Weg durch die Elsster bahnte, sank in den Fluß hinab, um nimmer wiederzukehren. Seine große Anhänglichkeit an Napoleon wird der Hossung zugeschrieben, mit der er auf die Wiedererhebung seines Vaterlanz des rechnete, da Polen ohne Zweisel wieder in den Rang eines unabhängigen Königieichs versscht worden wäre, im Fall Napoleon in diesem Feldzuge den Sieg davon getragen hätte.

Der Berluft in Der Schlacht von Leipzig, worin zwischen 7 bis 800,000 Krieger aus allen Enden von Europa kämpften, und wenigstens 1.500 Kanonen ihr mordendes Feuer in allen Richtungen verbreiteten, war ungeheuer und entst eidend. Die Berbündeten nahmen 1.5 Generale, unter denen die Generale Regnier und Lauriston Armec-Corps commandirten. Der Leichnam des Generals Dumorestier wurde im Fluße gefunden und mehrere Tausend Menschen ertranken im Strome; 250 Kanonen, 900 Mustrionswägen und ungefähr 15,000 Gefangene, unter denen der König von Sachsen mit seinem ganzen Hose war, sielen in die Hände der Allisten und wiele Abler und Standarten vermehrs

ten ihre errungenen Trophaen. Die Franzosen ließen mehr als 23,000 Kranke und Bermundete auf dem Schlachtfelde, und ihr ganzer Berlust konnte sich auf ungefähr 60,000 Mann belaufen.

Die Prangofen ichlugen ben Weg nach Frants Aber ein fo großer Ruckjug tonnte reich ein. nicht ohnellnordnung erfolgen. Die Erfchopfung, ber Sunger machten, daß viele Leute umfamen. Die Bayern wollten, nachdem fie die Frangofen verlagen hatten; ihnen nun auch ben Ructjug nad Franfreich ftreitig machen. Der Maricall Blucher indeg batte geglaubt, daß Rapoleon berfuchen werde ben Coblent über den Rhein ju geben, und richtete daber mit der gangen Schles fifchen Urmee feinen Marich auf Diefe Stadt. Auf Diese Weise konnte Napoleon nun das Bange feines fibriggebliebenen Beers gegen die Bapern richten und marschirte Daber in verdoppelten Marichen auf Sanau. General Wrede wollte bier mit feinen 35,000 Mann den ungleichen Rampf magen, aber die Frangofen fcbritten übet ihre Leichen und famen nach Maing juruch, mos felbit nun Mavoleon am 7ten Dovember mit ben Trummern feines fonft fo jabireichen Deers über Den Rhein gieng.

Der Berluft der Franzosen war so groß, daß er Napoleon felbst bestürzt machte. Die Ratie on wurde dadurch niedergeschlagen. Satten bie Berbundeten ihren Marich fortgefest, so wurden fie mit Napoleons Nachtrab in Paris einger ractt fenn. Aber Frankreichs Anblick seste sie in Furcht. Lange sahen sie die französischen Gränzen an, ehe sie es wagten, sie zu überschreiten.



Folgen des Ructugs der Franzosen nach Frankreich—Revolution in Hole land-Austonung des Rheinbundes in Seinbundes in Spanien-Uebergang der Berbanz deten aber den Rhein—Feldzug in Frankreich—Gehlachten von Brienne, La Rothiere, Montmirail, Nangis und Monterean—Friedenscongreß uch atilion—Schlachten von Eraon, Rheins und Arcis sur Aube—Bei denkliche Lage der verbändeten Armeen in Frankreich — Schlacht von Montmartre—Einzug der Allisten in Paris—Napoleons Ankunft zu Fontainebleau.

Der Ruckjug der Franzosen nach Frankreich hatte nun die gangliche Auflösung des Rheinbum bes zur Folge und beraubte Frankreich sebes Allierten. Das Königreich Westphalen hatte sein Ende erreicht. Die Dollander hatten sich

emport und das alte Haus Oranien wieder auf ihren Thron erhoben. Die franzosische Armee in Spanien war über die Poreneen zurückzes drängt und die englischsspanischen Heere standen im südlichen Frankreich. Die Könige von Dänes mark und Neapel behielten zwar noch immer das Ansehen als Freunde Napoleons, aber der erstere war selbst in zu bedrängter Lage und ohne hintängliche Hülfsmittel, um thätige Hülfe zu leissten, und der letztere schloß noch vor Ende des Jahres zur Aufrechthaltung seines eigenen Throns einen Allianzeractat mit den Verbünsdeten ab.

3men Tage nach dem Uebergang über den Rhein, fam Rapoleon in Paris an. Unverzüge lich nach feiner Untunft murbe ber Genat vere fammelt und durch ein Defret defelben, 300,000 Mann jur Verfügung des Kriegsministers ges ftellt. Dun handelte es fich nicht mehr um ben Ruhm, fondern um Frankreichs Chre; deshalb rechnete Napoleon auf die Frangofen. Aber er mar nicht glucklicher; er murde fchlecht bedient. Er konnte Deshalb nicht Diefes Bolf etwa der Berratheren anflagen; nein, er fonnte es nur Der Muthlofigkeit befculdigen, Die gewohnliche Krucht des Unglucks; er felbft mar davon nicht fren. Der entmutbete Menich ift unentschlogen, weil er ichlechte Auswege vor fich lieht und Das Solimmite in Beschaften ift Unentschloßenheit.

Er batte in diese allgemeine Berschlimmerung mehr Mistrauen seten, und alles selbst seben mußen; aber er traute einem erschrockenen Misnisterium, wo alles schlecht vollzogen wurde. Die festen Piate waren weder ausgebesert noch versehen, weil sie seit 20 Jahren nicht bes drobet worden waren. Der Eiser der Landleute versah sie; aber die meisten Commandanten waren alt und schwach, die man dahin verseht hatte, damit sie Ruhe haben sollten. Die meissten Departements Präsesten waren surchtsum, und dachten nur an's Einpacken, statt sich zu verscheidigen. Napoleon hatte sie ben Zeiten versändern sollen, um in der ersten Linte nichts als unerschrockene Männer zu haben.

Bur Bertheidigung Frankreichs mar noch nichts bereit, als die Schweizer gegen das Ende des Jahrs 1813 den Berbundeten den Uebergang über den Rhein überlieferten. Die Starfe der Armeen, welche nun gegen Frankreich bestimmt waren, betrug über eine halbe Million Menschen. Die ersten Truppen indeß, welche über den Khein giengen, bestanden aus 350,000 Mann unter dem Hauptcommando des Fürsten von Schwarzenberg und des Marschalls Blüscher. Ueberall zogen sich die aufs neue verstärkten französischen Deere zurück; bis denn endlich die Berbündeten zuerst ben Langres auf den Bortrab der Franzosen stießen,

Napoleon verließ nun am 25sten Januar 1814 seine Hauptstadt, die er dem Schuse der Kaisserin anvertraute, und langte bald darauf zu Bitry an, wohin die verschiedenen franzosischen Corps unter den Herzogen von Tarent, Nagusaund Bellung retirirfen.

Unmitteibar nach seiner Ankunft sammelte er seine Armeen; und nun begann der Feldzug, der der Pandvoll Franzosen, die an Frankreichs Heil nicht verzweiselten, einen unsterblichen Ruhm macht. Die Schlachten von Brienne, La Rothiere, u. a. m. worin die Franzosen zwar viele Leute verloren, aber dennoch im eigentlichen Sinne des Wortes unbesiegt blieben, gaben Nas poleon wieder Zutrauen, und er glaubte in diesen Proben, daß mit solchen Soldaten nichts uns möglich sey.

Während den nun täglich vorfallenden kleis neren oder größeren Gefechten, erhielt Napoleon am 9ten Februar zu Nogent die Nachricht, daß eine bedeutende Macht unter dem Marschall Biucher sich langs der Marne herunterziehe, und Paris dadurch der größten Gefahr ausgesest sen, während der Fürst von Schwarzenberg auf Melun rücke, um die Vewegungen des Marsschalls Blücher zu unterstüßen. Sein großes Genie als Feldherr verließ ihn auch in diesem so kritischen Augenblicke nicht und er beorderte die Marschalle Rey und Marmont, unverzüglich

ben Reind anzugfeifen. Um Morgen des 10ten führte der Raiser feine Eruppen auf die Soben von St Prix, mabrend der Bergog von Rague fa bas Dorf Bap attaquirte. Der rufifche Be neral Alfufieff fucte fich jest jurudzugieben, ale lein die Cavallerie der Raiserlichen Garde marf fic jest auf die Rugen, um ihren Marican ber Chalons, Strafe ju unterbrechen. Bergebens bildete fic Die feindliche Jufanterie in Bierecte, pergebens fuchte fie dem morderischen Reuer der frangofifden Batterien zu entgeben, Die Linie mard in allen Richtungen durchbrochen und Are tillerie, Infanterie und Reuteren floben in die Malber und Morafte. Der Beneral, mehrere Oberoffi iere und mehr als 3000 Mann murden gefangen und 12 Ranonen von den Rrane 10fen genommen. Um 8 Uhr Abends marichire te der Beneral Rasouty mit 3 Divisionen auf Montmirail, um dafelbft das rufifche Corps bon Sacken anzugreifen. 2m Morgen des 11. ten Rebruar erschienen Die Rufen, verftartt burch 3 Brigaden von General Port's Corps vor Monimirail, mofelbit Rapoleon fcon mit Der Raiferlichen Garde angekommen mar. Schlacht ichien den Rugen unvermeidlich und diese griffen deshalb das Dorf Marchais an, welches zwenmal genommen und wieder genome men murde. Rapoleon beschloß nun, fich an der Spige feiner Garden auf Das rugifche Cene

trum zu ffarzen; 40 Kanonen vertheidigten bite fen Solufel ju Beneral Sactens Doffrion. Mit einem ploglichen Befdrey "Lange lebe ber Raifer" fturgte fich die frangofifche Cavallerie auf Die Flanke ber Rugen und in dem namlichen Augenblick drang die Barde auf die in Unorde nung gebrachten feindlichen Colonnen ein, und trieb Diefe in die Rlucht, Die fich unter einem Berluft von 6000 Mann und 10 Kanonen auf Chateau. Thierry jurudiogen. Rach Diefen Siegen nahm das Bertrauen ben den frangofie fchen Rriegern von neuem ju. Ohne Murren und mit dem groften Muthe befeelt, ertrugen fie jest die Strapagen und Widermartigkeiten, Die Dieser Rrieg mit fich führte. Rapoleon wandte fich nun mit feinem Seer gegen das Blie der'fche Corps, das fich indeg mit großer Giefcbidlichfeit, jedoch nicht ohne bedeutenden Berluft auf Chalons juruckjog, und richtete dann unverzüglich fein Augenmert auf die Schwar. genberg'iche Armee, die Paris bedrohete. In forcirten Marfchen erreichte Napoleon Nangis. Ster tam es am 17ten Februar ju einem Eref. fen, worin die Berbundeten ganglich geschlagen und in moglichfter Gile unter einem Berluft von 6000 Befangenen und 16 Ranonen auf Montes reau retiriren mußten. hierher murden fie von Den Franzosen verfolgt. Sie warfen fich in Die Stadt, allein ben bem fürchterlichen Andrang

ber frangblifchen Infanterie, unterflust won ben Einmohnern des Orts, Die aus Benftern und Thuren auf ihre Beinde ichofen, mußten Die Berbundeten abermals Montereau raumen und eine bedeutende Angahl von Befangenen nebft 15 Ranonen in den Sanden ihrer Befieger jurudlagen. Das Sauptquartier der verbune deten Machte murde schleunigst verlegt und Ras voleon fubite fich aufs neue ermuthigt, indem er Die Hauptstadt feines Reichs gerettet hatte. Die Allierten hatten nun faft allen Grund wieder verloren, den fie ju Unfange unmittelbar nach ber Schlacht bon ga Rothiere gewonnen hatten. Sie boten Napoleon abermals den Brieden an, mit ber Bedingung jedoch, daß Paris, bis gur Abichliegung eines Beneral-Friedens, von allite ten Truppen befest werden folle. "Die Saupte ftadt meines Reichs befegen !" rief Dapoleon benm Empfang Diefes Worfchlags aus 113d bin in diesem Augenblicke naber ju Bien als fie ju Paris!" Die Grundlage Dieses Friedens bestand darin, Frankreich mit einigen fleinen Abanderungen wieder diejenigen Grangen angue weisen, welche es vor der Revolution befag. Defenungeachtet versammelte fic ju Chatillon fur Seine ein Congreft, um aber einen Frieden ju unterhandeln, mahrend dem die Zeindseligfeis ten fortgefest murden.

Napoleon hatte noch eine Armee in Italien und ftarke Besathungen im Norden. Es fehlte ihm aber an Zeit, sie an sich zu ziehen, und er mußte auf der Stelle siegen. Das Schicksal Europas hatte sich auf ihn allein concentrirt; nur der Punkt, wo er sich befand war wichetig.

Einen solden Frieden konnte Napoleon dier nicht annehmen, denn da er ihn zu Dresden oder Prag nicht angenommen, war es unmöglich, eis nen uoch weit entehrenderen zu Chatillon abzus schließen. Um Frieden zu machen, mußte Franks reich gerettet werden und die französischen Adler wieder am Rhein stehen.

Dann batte Napoleon für unüberwindlich gee golten, und Europa bor dem Berhangnif gegittert, welches ihm der Gieg gab. Roch Meister von ben Reftungen in Guden und Morden durch feis ne Befahungen, ftellte eine einzige Schlacht fein Mebergewicht mieder her. Er hatte dann bas Ine terefe des Unglucks mit der Glorie des Sieges vereinigt. DerErfolg mar nabe. DieSchlachten von Ergon und Rheims verherrlichten aufe neue der Ruhm der Napoleonischen Krieger. Die vere bundeten Seere jogen fich auf Eroves jurud-ben Arcis fur Aube erwarteten fie ihre Reinde. 19tenMary begann die erfte Colonne der Frango. fen den Angriff auf Areis, wo fie jedoch durch eine Batterie von 60 Ranonen alle Anstrengungen B b 2

vergeblich fanden und juruckgeworfen wurden. Die frangofische Cavallerie murde auf das lebe baftefte verfolgt; allein Rapoleon, die Riudtline se bennahe umrungen febend, ftellte fich an die Spige feiner Rrieger, mit dem Ausrufe: "Gepd ihr nicht die Gieger von Montmirait ?" Bon neuer Kampfluft durch die Gegenwart ibe res Raifers befeelt, febrte die frangofifche Caval. ferie pon neuem jum Rampfe jurud, mabrend Mapoleon felbst fich an der Spike der Stürmen. ben jeder peribuliden Gefahr ausfehre. Diefem Augenblick fieng ber Oberft Girardin ben Lanzenstich eines Cofacten auf, der dem Les ben seines Raisers ein Ende machen sollte-Eine foredliche Ranonade entwickelte fich nun. " Dit Buth und bepfpiellofer Capferfeit fochten bende Sheile. Eine Klintenkugel vermundete Pferd Navoleons und machte foldes jum fernes ren Dienft unfahig. Gin fdredliches Bemurmel und Beichen der Ungufriedenheit murden jest unter den frangbifchen Rriegern gebort, daß ibr Raifer fich folden perfonlichen Befahren ausfege. "Unterdrucket eure Furcht;" fagte er gu feie nenUmgebungen, "die Rugel die mich treffen foll, ift noch nicht gegoßen." - Der blutige Rampf endete unentschieden mit Ginbruch der Racht. -

Um folgenden Sage veranderte Napoleon feis nen Plan, um den Feind zu taufchen. Mehrere franzofische Corps anderten ihre Positionen und

traten langfam ihren Rudjug an. Die Allife. ten folgten ihnen auf ihrem Rudjuge bis Ct. Digier .- Rapoleon's Plan mar fest erreicht und das Atuferfte feiner Bewegungen gludlich ausgeführt. - Die fammtlichen Derbundeten. Deere maren umgangen. - Gie verloren ben Ropf. Gin allgemeiner Aufstand hatte ber Gade ein Ende gemacht; nur ein Augenblick und alles mar entichieden. Aber Rapoleons Untergang mar befchloßen. Ein Courier, den er an Die Raiferin abzuschicken unbesonnen genug gewesen mar, fiel den Berbundeten in die Dande. Gie fas ben daß fie verloren maren. Ein Corfe aber, der in ihrem Rathe mar, zeigte ihnen, daß Borficht hier gefährlicher fen als Ruhnheit. Gie faßten den Entschluß, den Rapolcon am wenigften ere wartet batte, und marfdirten auf Paris, indem fie Rapoleon den Vorsprung abgewans nen.

Man hatte ihnen den Sinzug zu erleichtern versfprochen, aber dieses Bersprechen mare einel geswesen, wenn Napoleon die Berthfidigung von Paris in befere Hande gegeben hatte. Er hatste sich auf die Shre der Nation verlaßen, und ließ thörichterweise diejenigen frey schalten, von denen er wußte daß sie keine Shre hatten. Die Schlacht von Monmarte am 30sten Marz, unster den Wällen von Paris gekampft, wurde zwar streitig gemacht, allein Napoleon kam

Kiner hanpistadt ju fpåt jur Salfe, und diefe Stadt, die weder ihren Raifer noch ihre Mauern ju verthetoigen gewußt hatte, offnete am 31 ften Mars den Fremdlingen ihre Thore, während der Marschall Augereau im sudlichen Frankreich den Verpandeten Lyon übergab.

Die Capitulation von Paris war von dem Marichall Marmont unterzeichnet; es wurde durch diesetbe den franzosischen Truppen gestatetet frep und ungehindert auszumarschirer, die Stadt aber wurde der Gnade der verbundeten Machte empfohlen.

Napoleon langte, unbefannt mit dem mas vorgefallen, am 2.)ften um 11 Ubr Rachts mit feie nen durch raftlofe Mariche abgematteten Erupe pen ju Eropes an. Durch den Marich der Berbundeten auf Baris bewogen, fertigte er nun ben General Girardin mit neuen Depelden nach ber hauptstadt ab, indem er die feste Uebergem gung hatte, daß alles bon der Beribeidigung pon Paris abhange. Diefe Depeichen maren an die Minifter vom Rriegs, und Boligen De partement gerichtet, mit bem Befehl, Baris bis auf den litten Mann ju vertheidigen, indem er scibst innerhalb 12 Stunden nach Untunft der Develden mit feiner Urmee dort einruden merde. In der größten Ungebuld reifte er noch mit einer Escorte von 1500 Cavalleriften feiner Barde in derjeiben Racht nach Kontainebleau und Cour

de France (4 Stunden von Paris) ab, um bort die Rückfunft des Alde-de-Camp zu erwarten. Ruhig und sorgenlos verbrachte er die Nacht vom 30sten auf den 31sten im tiefsten Schlafe, während 200,000 fremde Truppen in seiner Hauptstadt Anstalt machten, ihn seines Thromes zu berauben. Gerührt wie vom Donner empfieng er am Morgen des 31sten die Nachticht von der Uebergabe von Paris, und er konnte die erste Regung des schmerzlichen Gestühls nicht unterdrücken, da er sah, daß die Caspitulation von seinem ältesten Wassenbrudet unterzeichnet war.

Die Sache der Revolution war jest verloren, weil Napoleon besiegt war. Weder Königlische, noch Feigherzige noch Misvergnügte hatten ihn gestürzt, sondern die feindlichen Heere, Die Verbündeten waren Herren der Welt, weil Napoleon ihnen diese Herrschaft nicht mehr streitig machte.

Regenticafts. Gouvernement ju Blois -Declaration ber berbanbeten Sous veraine-Mapoleone Thronentfegung. Bieberberufung ber Bonrbon6-Rapoleone Thronentfagung gu Guns fien feines Cobnes ...... uradgewice fen-Gebeimer Traetat gmifden Ra poleon und ben berbunbeten Sous perainen - Abreife ber Raiferin Das ria Louise nach Wien - Rapoleons Anfenthalt an Routainebleau-Geis ne abreife mach ber Infel Elba-Gin. aug bes Rbnigs Ludwig bes 18ter in Paris-Parifer griebe - Rapoleons Antunft auf ber Infel Elba - Sein Aufenthalt bafelbft.

Am Morgen bes 29sten Mary hatte die Kaisferin Maria Louise in Begleitung des Königs von Rom Paris verlaßen, und langte am Isten April zuBlois, der Sauptstadt des Loire-Departements an, woselbst im Namen der Kaiserin ein Regentschafts-Gouvernement, das aus den Brüsdern Rapoleons, Joseph und Jerome und den Misnistern des Reichs bestand, errichtet wurde. Al, lein bald nach dem Einzug der verbündeten De rein Paris, die mit dem Hurrah-Geschrep des Boits emprangen wurden, erließ der Kaiser

Alexander folgende Declaration an den frango, sifchen Senat, die ihrer Merkwürdigkeit wegen wortlich bier aufgestellt ju werden verdient.

"Die Armeen der verbundeten Dachte haben die Sauptstadt Frankreichs befest, und die Souveraine freuen fic, in ihren Befinnungen mit dem Wunsche der frangofischen Nation über. einzustimmen. Gie erflaten demnach, daß, obe gleich die Friedensbedingungen nur durch die ftrengfte Bemabrieiftung beschuft merden muße ten, indem es ibre Absicht war, dem Chraeize Bonaparte's Schranken ju fegen, Diefe Bedine gungen bennoch weit gunftiger fenn wenn Frankreich felbft Die Burgichaft fur eine immermahrende Rube giebt, indem es ju einem weiferen Regierungsfoftem jurudtehrt. Deme jufolge erklaren die Souveraine, daß fie durche aus nicht ferner, weder mit Rapoleon Bonas. parte noch mit irgend einem Mitgliede feiner Rae milie unterhandeln mollen ; Daß fie die Untheile barteit des chemaligen Franfreichs, fo, ale es unter feinen rechtmäßigen Rontgen mar, refpece tiren wollen, und daß fie fogar noch mehr thun wollen, weil fie es fich jum festen Brundfate ges macht, daß es jum Gluck des gesammten Bolks nothwendig ift, daß Frankreich groß und fart fen ; daß fie Diejenige Conftitution, melde Die frangbfifche Ration fur fich in Diefem Augenblick mablen murde, anerkenuen und aufrecht bulten

wollen—und daß sie demnach schließlich den Seinat ersuchen, ohne Bergug ein provisorisches Gouvernement zu ernennen, das die hinlanglischen Maasregeln in hinsicht einer neuen Constitution womit die Nation zufrieden sen, zu treffen habe. Diese unabanderlichen Besinnungen, welche ich Ihnen hiedurch mittheile, werden von mir in Gemeinschaft mit allen verb undeten Mächten gehegt.

Alexander."

Raum mar diefe Proclamation erfcbienen, als auch inon die Genatoren durch den gurften Lalleprand, Perigord, als Wige. Grofwahlherrn Des Reichs, jufammen berufen murden. Die Errichtung eines provisorischen Gouvernements wurde burch eine Addrege den frangofifchen 21r. meen angezeigt, worin es bich : "3hr fend nicht langer die Goldaten Napoleons; der Senat und gang Frankreich entläßt euch eures Sides." Am folgenden Tage, als am 2ten April Decres tirte der Senat, daß der Raifer Mapoleon den Ehron von Frankreich verwirkt habe, und daß das Polk sowohl als die Armee des Eides der Ereue gegen den Raifer entbunden fen Die Mitglieder des gesethgebenden Corps versame milten fich am darauf folgenden Sage und genehmigten die Acte des Gengts. Das Eribus nat und die Gerichtshofe folgten augenblicflich

diesem Bepspiel, indem sie diffentliche Frenheit proclamirten und es für nothwendig fanden, den Thron der Bourdons wieder herzustellen. Mars schall Marmonrgenehmigte jenes Dekret, mit der Bedingung jedoch, daß alle Eruppen, welche die Napoleonischen Fahnen verlaßen würden, uns gehindert in die Normandie gehen, und im Fall man sich der Person Napoleons versichern würde, sein Leben gesichert sepn, und er nach irgend einem Lande gebracht werden tolle, welches die verdünderen Souveraine, in Gemeinschaft mit der französischen Regierung für gut sinden würden. —

Rapoleon befand fich noch ju Fontainebleau, von einem treuen aber wenig jahlreichen Saufen umgeben. Er hatte mit ihm nochmals das Schickfal des Rampfes versuchen können, denn er war heldenmuthiger Thaten fahig. Frankereich aber hatte das Bergnügen diefer Rache zu theuer bezahlt—es wate dann berechtigt gemesfen, ihn wegen seines Unglücks anzuklagen.

Die provisorische Regierung fandte den Furften Berthter zum Kaifer ab, um ihm die pidsliche Beranderung der Dinge anzuzeigen, und
ihm jest eine fremmillige Abdankung anzuempfehlen. Man felug ihm mehrere Abdankungen vor. Rapoleon, seines Theilis, hielt dies
für Gaukelspiel; er hatte an dem nämlichen
Tage abgedankt, an dem er geschlagen worden,

Aber diefe Formalität konnte einst für seinen Sohn von Rugen sepn, und er stand nicht an sie zu unterzeichnen.

2m 4ten Upril langten nun bie Daricoalle Den und Macdonald in Paris an, um diese Entfagungsacte Mapoleons ju Bunften feines Sobnes dem Raifer Alexander jur Durchficht ju überreichen. Die Gache mar von großer Bichtigkeit und murde lange in Ermagung ger sogen, bis daß das Resultat Der Beratbichlas aungen endlich mar "bag die Bourbon'iche Dunaftie wieder hergestellt merben folle." Rach Aufbruch Der Confereng tehrten Die Marichalle Rep und Macdonald nach Kontaineblegu gue rud, mo fie um 11 Uhr Nachts am sten Upril eine trafen. Der Pring von der Mostwa mar der erfte, ber ins Bimmer bes Raifers trat, als Das poleon ibn mit Ernft fragte : "Dun, haben fie reugirt ?" "Bum Theil, Gire" fagte Der Marichall, "nur nicht in Sinficht ber Regentschaft -es mar ju fpat - Revolutionen geben nie jus rud-diese bat ihren Lauf begonnen und der Senat wird morgen Die Bourbons anerkennen." Mit meldem Befühl der Mann diefe Worte aufe nabm, der fruber durch ein einziges Wort gang Europa in Schrecken ju fegen vermochte, ift fdwer zu bestimmen. Den Blick, den er auf feineUmgebungen marf, verwundete alle und ließ Be fprachlos im Nachdenken über Bergangenheit und Segenwart, bis er felbft wieder die fchrecke liche Paufe, wie aufgeraumt unterbrach.

Um Tage der Abdankung Rapoleons wurde bom frangbilichen Genat eine neue Constitution gegeben, durch welche Ludewig der 18te ju dem Ehrone feiner Borfahren berufen murde. Gine zahlreiche Parthen hatte in Frankreich gewünscht, daß Napoleons Sohn den Shron bestiege, um die Revolution ben feiner Dynastie zu erhalten. Die Sache mar aber unmöglich. Die Berbundeten felbit hatten feine Dahl und mußten die Bourbons jurudrufen. rühmte sich zu ihrer Rucktehr benzutragen. Diefe Ruckfehr mar erzwungen. Gie mar die unmittelbare Rolge der Grundfabe, fur die man fich feit 20 Jahren fchlug. 2118 Das poleon die Rrone nahm, hatte er die Shronen unter den Sout der Bolker gestellt; als man fie den Bourbons wieder gab, ftellte man fie une ter den Schut glucklicher Goldaten. Dies mar Die einzige Art, um für immer das Revolutions, feuer auszuloschen. Die Berufung jedes andes ren Couvergins auf den Ehron von Frankreich, mare nichts anders gemefen, als eine feverliche Billigung der Revolution, oder mit anderen Worten eine unfinnige Handlung gegen das Intereffe der Souveraine. Noch mehr: die Ruck. fehr der Bourbons mar jest für Frankreich ein Sluck; fie rettete es bor der Unarchte und bete

sprach ihm Rube, weil sie ihm ben Frieden sicherte. Der Friede war zwischen den Ber, bundeten und den Bourbons durchaus nothwen, dig, weil sie sich gegenseitig als Gemährleistung dienten. Frankreich war nicht Mitschuldiger an diesem Frieden, weil er nicht zu deßen Gunsten, sondern zum Bortheil der Familie gefblosen wurde, die die Berbundeten auf den Thron zu sichen für gut fanden. Es war ein Bertrag, wodurch man jedermann zufrieden stellen wollte. Das war die beste Art, wie sich Fraikreich aus der größten Niederlage, welche jemals eine kries gerische Nation erfahren, herausziehen konnte.

2118 ein Befangener, erwartete nun Napoleon als folder behandelt zu merden; aber mar es Chrfurcht, welche ein alter Rrieger verdient, oder jener Beift des frangbiifchen Raifers, der Den Souverainen Achtung einfloßen mußte, und Der bev diefer Revolution vorherrschend mar, man fchlug ihm vor, ein Ufpl zu mahlen. Berbandeten bewilligten ihm einen Sitel und eis ne Infel, die fie bende fur gleich nichtig hielten. Sie erlaubten, und hierin bewies fich ihr Goele muth voll Adel, fie erlaubten ibm eine fleine An. jahl von jenen alten Goldaten mitzunehmen, Die ihn in fo vielen Schickfalen begleitet hatten. Sie erlaubten ibm einige von den Mannern mit fich ju nehmen, die das Unglück nicht muthlos macht.

Ein geheimer Tractat zwischen den verbunderten Machten und Napoleon, der den 11ten Upril, 1814 abgeschloßen wurde, machte letteren zum Souverain von Elba (einer kleinen Infel im mittelländischen Meere). Der Tractat bestand in 21 Urtikeln, in der Kurze wie folgt:

- Art. 1. Sr. Majestat, der Raiser Napolesn entsagt für sich und seine Nachfolger und Nachkommen und für alle Mitglieder seiner Familie aller Souverainität und Herrschaft über Frankreich, Italien und jestes andere Land.
- Art. 2 Gr. Maj ståt, der Kaiser Rapoleon nebst seiner ganzen Familie und die Kaiserin Maria Louise behalten ihre Titet auf Lebenbzeit.
- Art. 3.4. Die Infel Elba wird dem Raiser Raspoleon als volles souveraines Eigenthum jum künftigen Aufenthalt abgetreten, mit den jährlichen Einkunften von 2 Millionen Franken, angewiesen auf das große Buch von Frankreich. Die Raiserin Maria Louise soll hiervon jährlich 1 Million erhalsten.
- Art. 5. Die Berzogthumer Parma, Piacenza und Buaftalla mit ihrer vollen Souverais nität darüber, werden der Kaiferin Maria Louise abgetreten, so daß solche auf ihren

Sohn und feine Nachkommen in birecter Linie übergeben, und diefer dann ben Litel eines Fürsten von Parma, Piacenza und Buaftalla annehmen wird.

- Art. 6. Den Mitgliedern der Familie des Kaisers Napoleon werden in folgender Proportion jahrliche Sinkunfte, angewiesen auf das große Buch von Frankreich, zuges standen, namlich: Madame, die Kaiserin Mutter Fr. 300,000; König Joseph und die Königin Fr. 500,000; König Louis Fr. 200,000; die Königin Hortensta und ihre Kinder Fr. 400,000; König Jerome und die Königin Fr. 500,000; die Prinzesin Clise Fr. 300,000; die Prinzesin Vauline 300,000.
- Art. 7. Die Raiferin Jofephine erhalt ein jahre liches Sinkommen von Fr. 1,000,000.
- Art 8. Der Prinz Eugen foll als Bizekonig von Italien eine Entschädigung in irgend einem Lande außerhalb Frankreich erhalten.
- Art. 17. Gr. Majestat, dem Kaiser Napoleon wird zugestanden, eine Anzahl Freywilliger, jedoch nicht über 400, mit Inbegriff der Offiziere, Soldaten und Civil Personen nach der InfelElba von Frankreich mitzunehmen, um solche dort als Garde nach seinem Betlieben und so tange er will zu erhalten.

Art. 19. Allen und jeden polnischen Eruppen im Dienste von Frankreich wird erlaubt, sammt Waffen und Bagage in ihr Vaterland zustückzukehren; und die Offiziere und Civils Personen sollen die Ordens. Decorationen nebst den damit verbundenen Einkunften bes halten.

(Die anderen Artikel des Tractats bestane den in den Borichriften um die obigen Stipulationen in Ausführung zu bringen.)

Nach der Abdankung Napoleons murde die Regentschaft zu Blois aufgeloft, und die Kaise, rin Maria Louise reiste nebst ihrem Sohne, unter dem Schuse des Fürsten Esterhazy nach der Schweiz ab und kehrte von dort nach Wien, der Hauptstadt ihres Kaiserlichen Vaters, zu ruck. —

Auf diese Weise von seiner Frau und seinem Sohne, allen gottlichen und menschlichen Geschen zuwider, getrennt, dachte Napoleon nur daran, so bald als moglich nach Elba abzugeben. Er, der einst in der Fülle seiner Macht 500,000 Kries ger commandirte und Europa Gesehe vorschrieb, befand sich jeht zu Fontainebleau, von-nicht mehr als 3000 Truppen umgeben, die ihm den letten Beweis ihrer Anhanglichkeit geben zu müßen glaubten. Sein plohlicher Sturz machte zus gleich einen tiefen Eindruck auf seinen sonft so eisernen Körper, so daß die Abfahrt einige

Tage aufgeschoben werden mußte. Der Tag, an dem er von feinen treuen Waffengefährten Abschied nehmen sollte, erschien endlich. Um Morgen des 20sten April verfammelte er seine Krieger und zeigte ihnen in den folgenden Worten seine Abreise an.

"Generale, Offiziere und Coldaten meis ner Garde ! 3ch fage euch Lebewohl. 3ch bin mit euch zufrieden. 20 Jahre lang habe ich euch auf bem Pfade des Ruhms gefunden. Die vers bundeten Machte haben gang Europa gegen mich bemaffnet, ein Theil der Truppen hat feine Pflicht verlegt und Rrankreich wunscht eine ane bere Dynastie. Mitt euch und mit den andern braven Mannern, Die mir treu blieben, fonnte ich einen Burgerfrieg langer als 3 Jahre unter halten, aber diefes murde ein Unglud fur Frant reich fenn und ift gegen meine Grundfabe. Send dem neuen Konige treu, den Frank reich gemablet bat, und verlaget nicht diefes Land, das fo lange unglucflich mar. Beflaget nicht mein Schickfal; ich werde fteis gludlich fenn, wenn ich weiß, daß ihr es fend. 3ch hatte den Cod fuchen konnen, nichts mare leichter ger mefen, aber ich will fortleben auf dem Pfade der Chre. 3ch will die Befdichte unferer Schick fale fcreiben. Ich kann euch nicht alle umate men, aber ich umarme euren Benerat. Bringf mir den Adler .- Theurer Adler ! mogen diefe

Rufe in den herzen aller meiner braven Soldasten miederhallen. Lebt moht !!

Rein Auge mar trocken, teinen gaut als etwa Schluchzen borte man ben diefem fo traurigen Luftritt. Die abgebarteiften, graubartigen Rrieger mifchten fich leife eine Ebrane von der QBange und beneideten ihre Cameraden, denen es vergonnt mar, ihrem Raifer ins Eril ju fole Endlich wectte ber vorraff:Inde Bagen fie aus ihrer Betaubung. Ein allgemeines "Bive l'Empereur" verbreitete fich durch Die Reihen und Diejenigen Auserlesenen, welche mit ihrem Rais fer die Ruften Frankreiche meiden mutten, biele ten fich zum Abmarich bereit. Um 12 Ubr reifte endlich Rapoleon in Begleitung der Benerale Bertrand und Drouet von Fontainebleau ab. Die Bermiesenen murden auf ihrer Reise bon 4 Oberoffigieren, als Commigaire der verbundes ten Machte und von 150 Mannfremde Eruppen, escortirt.

Dem Einzuge der Raifer Franz und Alexander und des Königs von Preußen am 15ten April in die Hauptstadt Frankreichs, folgte nun am 3ten Map die Ankunft des sich bisher in Engeland aufgehaltenen König Ludwig XVIII, bes gleitet von der Königlichen Familie im Pallaste der Thuillerien zu Paris. Ein unaufborliches Wolksgeichren "Es lebe der König! es leben die Bourbons!" begleitete den Thronerben des

einft fo ungludlichen Ludewig bes Sechezehnten aberall, wo er fich dem Bolfe jeigte. Die Ras tion, die feit einer langen Reihe von Jahren den Ramen der Bourbons verfluchte, und Rapos leon, den Mann ihrer Wahl, auf Sanden trug, freuete fich jest über den Sturg eines Mannes, b fen Character allein ftarter, wie der Der ges fammten Mation mar. Schwerlich hat je die Cefdicte ein augenscheinlicheres Bepfpiel von Treulofigkeit Dargestellt. Rur mit genauer Doth konnte man die Daffe ber Parifer an die Berftorung der Denkmaler hindern, die fie mer nige Babre fruber dem Ruhme ihres Raifers gelett batten. Wer ift im Stande Die freye Handlung eines Bolts ju beichonigen, wenn man Darin uur die Undankbarkeit als Grundlage ertennt ?- ich Dente, feiner von uns !

Der Difinitiv , Friedenstructat zwischen Frankreich, England, Desterreich , Rugland , Preußen, Spanien, 2c. 2c. der die Gränzen Frankreichs, so wie sie im Jahre 1792 waren, bestimmte; die Tractate von Basel, Presburg Listit, Wien, 2c. 2c. annullirte; Ferdinand Tten wieder auf den Thron von Spanien bertef und Frankreich wieder in Besit eines Theils sein ner Colonien setze, wurde am 30sten Map zu Parts unterzeichnet. Die verbündeten heere verließen hierauf Frankreich, und die Souverais ner reisten bald darauf nach Wien ab, um sich

dort zu einem allgemeinen Friedenscongreß zu versammeln.

Rapoleon erhielt auf feiner Reife von Fone tainebleau nach dem fudlichen Frankreich noch öftere Beweise von dem Leichtfinne der frangofie fchen Ration. Obgleich er bis Epon noch faft allenthalben die bundigften Beweife von Liebe und Anhanglichkeit des Militairs und Bolfs empfieng, murbe er jedoch auch an verschiedenen Orten mit bem furchterlichen Gefdren : "Dies Der mit dem Eprannen ! Es lebe der Ronig ! leben die Alliirten !" bewillkommt. Um Morgen des 27ften April langte er mit feinen Begleitern ju Frejus an, und am 28ften fchiffie er fich auf einer Englischen Fregatte ju St. Ras phor, ohne irgend einen Plan fur die Bufunft nachleiba ein. QBahrend der 5 tagigen Geereis fe ichien er außerordentlich aufgeraumt ju fenn. Der Desterreichische General Roller und der englische Obrift Campbell, melde bestimmt mas ren ihn nach Eiba ju begleiten, wurden von ihm auf das freundschaftlichfte behandelt. Er lud fie taglich jur Safel ein und fprach frep und fcoe nend über die letteren Begebenheiten. Um Bten May langte die Fregatte an der Rufte von Elba an, und am folgenden Tage mehete die Flagge des neuen Raiferreichs von den Wachthurmen von Vorto Rerrajo. Die Gludwunsche, melde ihm bey feiner Unkunft die Munizipalitat Diefet

Stadt in einer Ribe abstattete, murden bon Mapoleon auf das berarlagendfte beantwortet. Wenige Tage Darauf fand fich fein nie reglofer Beift auch icon Damit beschäftigt. Die &. ftunge. werte feiner neuen Sauprftadt ausbegern, und Die Strafen verfd biern ju lagen, um Dadurch jur Beforderung des Acerbaues und der Berge mert: des Eplandes bepjutragen. "Seine Eas ge," fagt ein Augenzeuge, "giengen mit Den angenehmften Befchafitgungen bin. Alle feine Etunden maren befitt. Jene nie ju ermus benbe Ebatigfeit, melde er ju anderen Beiten ben den weitumfagenden Entwurfen feines Beie ftes anwendete, fuchte er auf Elba nur ben Dem Studium auf die Bericonerung feines Afpis ju benugen. Des Bormittage ichloß er fich in feiner Bibliothet ein. Ofimals ftand er vor Connenaufgang auf und verbrachte mehrere Stunden im Ctudiren Ungefähr um 8 Ubr nahm er ein fleines Brubftud ein, untersuchte feine Entwurfe und brachte eine betrachtlicheBeit im Befprach mit feinen Arbeitern gu. unter Des nen viele Goldaten feiner Barde maren. 2Bie auch die Witterung fenn mochte, ritt er boch tag. lich nach teinem Odloke St. Martin, und beschaftigte fich daselbst wie in der Etadt mit der inneren Ginrichtung feines Daushalts. Dem Brubftuck mufter e er oftmale feine fteine Urmee, forderte Die großte Dunfilid feit in ibren

Exercizien und Manduvres, und unterhielt bie ftricftefte Disciplin. Rach ber Varade nahm er gemobnlich in Begleitung der Generale Bers trand und Drouet einen Spagierritt, und Diefer gab denen, die er untermeges antraf, Belegens beit jur Audienz. Die jahlreichen Befuche, welche von dem benachbarten Continente auf Elba eintrafen, wurden von Napoleon auf das freundschaftlichfte augenommen. Nicht felten brachte er bann felbst das Besprach auf die vere flogenen Begebenheiten. Mit Freymuthigfeit entdectte er feine damafigen Soffnungen und Ane fichten-mit Deftigfeit außerte er fich über ben Berrath der Marschalle Marmont und Augereau. Es perfteht fich von felbit, daß feiner der Unwes fenden ibm ju widerfprechen magte, auch ift fcmerlich zu bestimmen, ob fie nicht gleich r Mennung maren. Colde Beluche maren Das poleon angenehm, weil er dadurch berrliche Bes legenheit hatte, feinen Briefwechfel zwiften Gle ba und Italien ju beforgen, und die Urt, wie er Diefe Befälligkeiten ju belohnen fuchte, galt ben Fremden mehr als italienisches Wold, mas fie felbft befagen. Gie genoßen das Bergi ugen, bon Rapoleon jur Cafel gezogen zu werden-Das mar ihnen ichon genug. Beym Mittagsefe fen murben alle, die eingeladen maren, mit Bute und Butrauli beit von ihm behandelt und fchien überhaupt bas große Beneimnig ju Dd

figen, feine Umgebungen durch herablagung uud Bertrauen ju fegeln, ohne etwas von feiner Burde ju vergeben."

So also verlebte Napoleon die ersten Monate seiner Verbannung auf Elba. Geine Familie in verschiedenen Gegenden Europa's zerstreut, seine Anhänger in Frankreich entmuthet, seine Beinde triumphirend—er selbst im Exil, lebte er jest ohnmächtig der Geschichte entfremdet.

Ein lastender Augenblick für den Mann, der sich vor wenigen Monaten im Besit großer Lander, einer Menge Wolks und angelacht von dienstbaren Seistern fand. Allein so veranders lich ift die Zeit, die Mutter machtiger Thaten.

fibei Beg Bein fein fein fein jeb lid die lid



Digitized by Google

## Lebensgeschichte

## Napoleon Bonaparte's

Des

## Ersten Raisers der Franzosen,

Mit befonderer Rucksicht auf beffen zehnjahrige Regierung, Berbannung und Tod,

D O B

3. C. Bofler.

Bier Theile in einem Band, mit Rupfern.

Bierter Theil.

Reading: Gebrudt bey Carl M. Brudman, auf Roften bes Berfaftere.

1822.

## Bonaparte's Leben.

Rudblid in bie Bergangenheit-Rurs ze Characteriftit Napoleons.

Ben der so raschen Folge der Begebenheiten, welche wir durchwandert, wird es dem Biographen jest zur unerläßlichen Pflicht, wenn er seisnem Vornehmen und seinem Versprechen ganz getreu bleiben will—einen Rückblick auf die Versgangenheit zu werfen. Von den vier Hauptsperioden, worin das außerordentliche Leben Naspoleons eingetheilt wird, sind wir jest bis zur Beendigung der dritten, nämlich bis zu seiner Verweisung nach Elba gekommen.

Wir sahen ihn von seinen Jünglingsjahren an, durch die mannigfaltigen Krummungen des Glücks muthig und mit Aufbietung aller Kräfte die Bahn des Schicksals erproben; jede neue Sonne gab ihn uns größer, mächtiger, bis er endlich am Ziele stand, rastlos arbeitend sich in deßen Besis zu erhalten sucht, und endlich, verslaßen vom Glück, die Küsten seines selbst ges gründeten Reichs meiden muß. Dennoch has Dd 2

ben fich Luden in feiner Befchichte gebilbet, Die nothwendigermeife ausgefüllt merben mußen, wenn der genügsame Lefer befriedigt werden foll. Bu diesen gebort besonders eine furze Charace terifit Napoleons, morin uns feine Sandlungen begreiflicher, und feine Leidenschaften, Sugenden und Rebler burch einzelne Buge augenfcheinlicher werden. [Man ergabit fich eine Menge Unefdoten von Beinrich dem Bierten, Ludwig bem Dierzehnten, Deter Dem Grofen, Friederich dem Zwepten, und fo auch von Mapoleon. Ues ber die ersteren ju reden, ift bier nicht der Ort : allein daß man dem Publicum von bem letteren Erzählungen aufdringen will, die entweder auf nichts gegrundet oder aus den Ropfen von Leue ten entsprungen find, die ein bobes Interefe Darin suchen, entweder als parthenische Lobredner Mapoleons aus der unbedeutenoften Sache eine Grobe ju bilden, oder umgekehrt, als feine Seine De mirkliche Große laderlich zu machen - Diefes wird wohl vielen meiner Lefer bekannt fenn. Meine Ueberzeugung von der Wahrheit der fole genden Erzählungen, die ich als Benfpiele anges nommen habe, grundet fich auf theils mundliche theils fcbriftliche Ausfagen glaubmurdiger Que genzeugen, die bis jum Jahre 1815 faft immer um den Raifer maren, und deren Umgang mir Bete unvergeftich bleiben wird. Suget der Lefer nun ju diefen die Ramen Las Cafas, Labaume,

Buchholk, O'Meara, u. a. m. hingu, fo wird Die Wahl meiner Quellen, aus benen it im Beraleich mit meiner theilmeife felbft errunges nen Erfahrung icopfte, teinem Bormurfe uns termorfen fenn. Uebrigens find meine geges benen Mennungen über Rapoleon in Diefent Merte überall von der Befchaffenheit, daß ein Beder felbft baruber nachdenten, und bann fein eigenes Urtheil geben fann, ob ich irre oder nicht. Rren von Bartheplichkeit werde ich dann jeden richtigen BegeneBeweis mit Dank annehmen. mit Bergnugen werde ich die mir eingewore fenen Bernunftgrunde mit meinem Bemalde pere gleichen, und abandern wo ich fann; allein Sinwurfe ohne Beweis, und nur auf Zadeifucht gegrundet, merde ich unbeantwortet jurudmeis fen.1

Napoleons Sturz giebt dem Denkenden Stoff zu mannigfattigen Betrachtungen. Man fragt = wie konnte ein Mann, der fich durch eigne Beredienste, durch große Welt- und Menschenkennte nife und so bfiere Begunstigung vom Glücke zw einer so hohen Stufe und zu einer so bedeutene den Macht Europa's, wie sie wenige vor ihm besaßen, emporgeschwungen hatte; ein Mann defen Gebäude so fest, so dauerhaft, so naces

fcutterlich fcien-wie konnte der gefturgt were ben, wenn er eine richtige Anwendung von die, fer Dacht gemacht hatte?

Regent ju fenn, jumal in dem damafigen Bufande Frantreichs, mo alles darauf ankam, ein foon begonnenes Wert ju beendigen; Regent ju fenn, über ein Bolt, bas mit feinem ihm eignen Enthufiasmus und angebornen Chrgeize für die etite Mation Europa's gehalten fenn wollte, bas burch Rapoleon alles und ohne ihn nichts war: Regent zu fenn, ohne zu fehlen, ohne auf Abmes de ju gerathen, furg, obne Sadel ju berdienen, ift nicht leicht, ja felbst nicht einmal möglich. Napoleon begieng ohne 3meifel Fehler, Die mits telbar oder unmittelbar feinen Rall berbepführe ten, allein die Urfache, namlich eine unbegrangte Sucht nach Ruhm und Große, welche von vies len als die einzige angegeben wird, ift es gerade gar nicht. Sben diefe Chrfucht wird ibm gur Laft gelegt, weil er den Eitel eines Oberconfuls mit dem eines Raifers bertaufchte. Bir haben geieben, daß die Stimmung der Bemuther in Frankreich damals eine Regierunge, Veranderung nothwendig machte. Die Busammenfunfe des Beaerals Moreau mit Napoleon indek vor des etteren Abreife nach den Bereinigten Staaten im Jahre 1804, giebt über jenen Punkt manche Aufflarung und die Meuferungen Navoleons waren ju merkwurdig, um verschwiegen ju bleie

ben .- Rury bor der Abreise Moreau's fundigte man namlich diefem an, daß er vor ben Raifer geführt merden folle. Die Aufnahme, welche er bon ihm eihielt, mar feinesweges fo, wie er fieerwartet batte. Napoleon mar mit feinem Brus Der Louis im Cabinet; mit einer leichten Reis gung tam er auf Moreau ju : "General Moreau," fagte er, "ich habe gewunscht, Gie noch einmal ju feben, um ju migen, ob Gie, ebe Sie Frankreich verlagen, noch einen Munich an mich ju richten haben. Gie tonnen glauben, daß in allem mas vorgefallen ift, mein Berg oft getrauert hat über die Lage, in die Gie fich durch ibre Unbefonnenheit gestürzt haben, und in welcher, um dem Lauf der Gefete nicht entges gen ju fenn, eine berrichende Dothwendigfeit mich Gie ju laffen gwang. Doch wir wollen nicht mehr pon Diefen unglucflichen Begebenheiten res ben. Ich habe Sorge getragen, daß fie nicht erneuert merden follen, denn turg, fie gielten nach meinem Leben-ein Leben, meldes ich Franfreichs Wohlfahrt geheiligt habe, und mel ches noch fur einige Zeit ju begen Rube nothwene Dig ift. General Moreau! Gie lieben Frenheit und Unabhangigfeit; und ich bente nicht, baß ich eine Ihnen unangenehme Wahl getroffen babe, wenn ich Gie nach ben Bereinigten Ctaaten fchice. Sie merden dort ein neues Bolt finden und teine fo ausgeartete Nationen, als unser

altes Europa bewohnen. 3ch war ftol; darauf, Die nublichen aber weniger glangenden Ebaten ju verrichten, durch welche Bafdington fo viele Liebe für fein Baterland, fo viele politifche und militairifche Talente gezeigt bat. Aber Frante reich war nicht der Plat, mo eine folde Regies rung bleibend fenn konnte; Die Parthepen maren ju unruhig, und hatten ju viel Gewalt, es mar ndibig, fie mit eiferner hand ju regieren. 3ch weiß recht gut, bies ftimmt febr wenig mit Brepheit überein-bag man oft Grundfage, ja felbit gegrundete Befete verleten muß, aber in allem diefem follte man mehr Einfluß der Umftans de in Betracht gieben. Ach General! ich habe nicht meinen Ebeilermablt-neinich babe ibn nicht gewählt. Es ift ein unvermeidliches Berhange nig, welches mich barin verwickelt bat; es ift jenes, meldes mich swingt, ju einer und ber name liden Beit, alles mas glangend aber auch jugleich beschwerlich ift, ju erschöpfen. In einer fo mubiee ligen Lage ift der Menfc oft gezwungen, gegen feinen Willen ju handeln. Ste feben in mie das vergartelte Rind des Siucks, aber es macht mich theuer für feine Gunft bezahlen ! Moreau, ich schlafe nicht auf Rosen!"-Diese ungufame menhangende Rede befturite den General fo febr, als er darüber vermundert mar. Chen mar er im Begriff ju antworten, als ein Courier vom pußischen Dofe angefündige murde. Rapoteon

schien sehr bewegt zu senn. "General," sagte er, indem er diesen ploglich verließ "sagen Sie meinem Bruder Louis, was Sie immer mir noch zu sagen haben—er wird mir Bericht davon abstatten." Moreau fragte blos um die Gunst, einige Tage in Barages bleiben zu konnen, und hier schrieb er die obige Unterredung eigenhandig nieder.

Allein geben wir noch einen Augenblick juruck auf die bedrangte innere Lage Rranfreichs, beren fich diefes Land burch die Thronbesteigung Mas poleons entjog. Die Bewalt, die man diefem als Conful anvertraut batte, mußte jedesmal, mann fie Befahr gelaufen mar, berftartt merden, um Rucfalle ju verhuten. Es mare vielleicht beffer gewestn, wenn Napoleon damals die Dictatur gradeju erhalten batte, weil man ibn beschuldigte, daß er barnach ftrebe; jeder murde daraus das beurtheilt haben, mas man feinen Chrgeis nannte, und bies mare (glaube ich) best fer gemefen, benn die Ungebeuer find bon meis tem größer als nabe ben. Die Dictatur hatte ben Wortheil gehabt, nichts für die Bufunft an. juzeigen, die Depnungen gang fo ju lagen, wie fie maren, und den Reind dadurch in Rurcht gu fegen, daß man ihm Frankreichs Entschluß zeige Mapoleon mard aber gemahr, daß diefe Dacht von felbit in feine Sande fam, und hate te damais daber nicht nothig, fie offentlich ju

empfangen. Gie langte ju, um ben Augenblick porubergeben ju lafen, und Frankreich und Die Revolution ju tetten. Mapoleons Aufgabe mar alfo die R volution ju endigen, indem er ihr eis nen gefetlichen Character gab, damit fie von Europa anerkannt werden konnte. Alle Rebos lutionen find durch dieselben Rampfe gegangen; Die frangofische konnte Davon keine Ausnahme machen. Die Grundfage ber Revolution maren Ercefe. Diefe jeigten fich ben ben Parthene en, Napoleon befummerte fich nicht darum und fie verfdmanden. Gie außerten fich bemm gange licen Berfall der Religion, Mapoleon ftellte fie wieder ber; bep ben Emigranten, Rapoleon rief fie juruch; ben der allgemeinen Unordnung ber Bermaltung, napoleon feste fie feft; ben ber Abmefenheit einer Gewalt, Die im Ctande gemefen mare, Frankreich im Baume au halten, Mapoleon gab ibm diefe Bemalt, indem er den Ehron beitieg. Wenige Menichen haben in fo turger Beit fo viel gethan, als Da. poleon Damale. Die Gefdichte entscheide es. Sie wird fagen, mas Frankreich mar, als er jur Regierung tam, und mases mar, als es Europa Befete gab. - Napoleon fonnte nicht Roitg werden. Das war ein abgenutier Tirel; er erinnerte an Die ehemaligen Zeiten. Gein Ditel mußte neu fenn, wie die Beschaffenheit feiner Macht. Er mar nicht Erbe der Bourbons,

Er mußte mehr fenn, um fic auf ihren Shron ju fegen. Er nahm den Namen Kaifer an, weil er größer und weniger bestimmt war.

Best tommen wir zu ben mahricheinlichen Ure fachen feines Sturges. Das Syftem, auf mele des Napoleon das Raiferreich gegrundet hatte, war ein angeborner Reind der alten Dynaftien. Er mußte, daß zwischen ihnen und ihm der Rrieg todlich fenn mußte. Er mußte daber fraftige Mittel ergreifen, um ibn fo fur; als moglich zu machen, um das Leiden Der Bolfer und Ronige Dadurch ju magigen. Go batte et auch einerfeits die Form und die Staatsbeamten in allen Staaten verandern follen, die ber Rrieg in feine Sande gab, weil man feine Revolutionen macht, wenn man dieselben Menschen und Sae den benbehalt. Er mar baher ficher, daß, ine dem er diefe Regierung bepbehielt, er fie immer negen fich hatte. Es maren Reinde die er mies der ermecte. Wollte er andererfeits diefe Res aierungen, in Ermangelung beferer, benbes halten, fo mußte er fie ju Theilnehmern feiner Große machen, und ihnen, außer feinem Bunde niß gander und Macht verleiben.

Satte Napoleon einen oder den andern von diefen Planen befolgt, je nachdem fich die Gestegenheit dargeboten, so hatte er die Grangen der Revolution schnell ausgebreitet. Die Verbins dungen mare feft gewesen, weil fie mit den Pob

Ee

tern gemacht worden. Die ben Grundfagen bet Repolution batte er ihnen auch deren Bortheile augeführt; er hatte die Beifel des Krieges von ibnen entfernt, Die fie 20 Rabre lang verfolgte, und die fie endlich gegen Rapoleon emporte. Es ift glaublich, daß die Debrjahl der Ratio. nen Des Continents Diefen Bund angenommen batte, und Europa mare nach einem neuen, dem Buftande feiner Berfeinerung gemagen Plan, umgegoßen worden. Rapoleon aber that bas Begentheil. Anftatt die preufische Dynaftie ju berandern, gab er ihr ihre Staaten jurud, nachdem er fie gerftucelt hatte. Polen mußte es ibm nicht Dant, daß er nur den Sheil feines Bebiets, defen Preugen fich einft bemachtigt batte, wieder in Frepheit feste. Das Ronige reich Weftphalen mar unjufrieden, daß es nicht mehr erhielt, und Preugen muthend über Das, mas Napoleon ibm genommen, schwur diesem emigen Saf. Rapoleon bilbete fich ein, (ich weiß nicht warum ?) daß Souveraine, durch bas Eroberungerecht außer Befit gefett, fur ben E beil den man ihnen ließe, bai tbar feyn tonnten. Er bildete fich ein, baf fie nach fo großen Chickfalsschlägen sich aufrichtig mit ihm verbinden tonnten, meil bies bas ficherfte mar. bildete fich ein, auf folde Art die Berbine bung des Raiferthums ausbehnen ju tonnen, ohne das Gehafige in übernehmen, mas Re volutionen ben fich führen. Er fand endlich, bas man eine große Rolle zu spielen habe, wenn man Kronen nehme und wieder gebe. Er ließ sich bas durch verführen – und irrie sich.

Nur diese Freihumer, verbunden mit dem Uns glucke, das über Frankreich verhängt war, kon, nen die einzigen Ursachen seines Sturzes genannt werden. Was man daher Chrsucht Napoleons nennt, liegt in dem Zusammentreffen der Umsstände und außerordentlichen Begebenheiten, welche wir durchlaufen.

2Benn man alfo die Reldzüge gegen Franke geich in den Jahren 1805, 1806, 1807, 1809, 1813 und 1814, ferner ben Berrath der Preuf fen und den Abfall Desterreichs im Jahre 1813 und die Thronentsehung Napoleone fur Sande fungen erklaren will, welche in dem Befahle Der Gelbsterhaltung und Baterlandeliebe ihren Ure forung nahmen, so kann man doch wohl (follte ich Denken) mit gutem Juge Napoleons Sandlungen feit feiner fruheften Laufbahn an, bis ju feiner Bermeifung nach Elba gang patriotifch nennen, Da er Die politischeUnabhangigtelt feines Batere landes nur durch den Ruin oder wenigstens durch Die Demuthigung Englands beschüten ju mußen glaubte. Alle ipatere Mittel, beren er fich jur Erreichung feines 3mede bediente, maren Folgen des Krieges gegen England. Es fer babin ges Rellt, mas Europa jest fenn murde, batte Das

poleon in feiner Sache obgefiegt-boch es ift glaublich, bag die fogenannte Ehrfucht Davo, Jeons fur ben Continent ungleich vortheilbafter gemesen mare, als der Triumph Englands, bes fen Sabfucht ohne Brangen ift. Englands mit telbare Alleinherricaft auf den Meeren, muß ale Jen übrigen Machten Europa's und allen Frepe heitefreunden der großte Dorn im Muge fenn, Defen Bertilgung fruber oder fpater wieder vorgenommen werden muß, wenn Europa nicht feis ne Existent der Macht Englands opfern will.

Napoleons Plan mar icharffinnig und gut. Mur eine folde Dacht wie Frankreich; und ein folder Mann wie Rapoleon an feiner Spiger konnte in Gemeinschaft mit dem abrigen Europa das große Elend hemmen, durch welches Millio. nen von Seelen leiden muffen.

Benige Monarchen haben mehr Gutes gestife tet, menige aber auch mehr Bofes ju Wege ger bracht, als Napoleon. Ob man indef das lete tere rucffichtelos auf feine Rechnung ichieben fann, will ich nicht aufs neue untersuchen, ob bagegen Das Gute von ihm aus mabrer Menfchenliebe oder aus politifden Beweggrunden geftiftet worden, gleichviel fur die Menfcheit. Somer ift es über die gebeimften Ralten eines Charace tere ju urtheilen, ber fich im politifchen Leben ganglich verschieden von feinem burgerlichen Dir. ken zeigte. Doch ausgemacht ift, daß Rapoleon

allen Europaifchen Religionegemeinden Bewife fensfrenheit gab - daß er jede Spur des elenden Reudal. Syftemsvertilgte - Dager die verabscheu. ungsmurdige Macht Der Inquition über ben Saufen marf und daß er endlich fein Edict fur bie Abschaffung des Sclavenhandels itreng in Ausführung brachte. Reiner wird diefe Chate fachen leugnen tonnen. Daß er eine außeror. Dentliche Ctarte im Regierungsfache befaß, ift bekannt genug Gang Europa und Frankreich insvefondere treten als Zeugen auf. 3m Felde fo wie im Cabinet zeigte er fich ohne Gleichen : feine Maasregeln waren nicht allein feis auf große Diane gegrunder, fondern auch die Muss führung berfelben auf bedeutende Erfolge geriche tet Baser nicht burch Unterhandlung erlane gen tounte, nahm er mit Gewalt. Wie oft verbanden fich die Machte Europa's gegen ihn und wie oft folug er ihre Angriffe jurud-bis ende lich Die ungluctliche Unternehmung nach Rufe land, ber Borbote-feines Sturges murbe. Siet blieben feine braven Krieger, Der Rern feiner Macht; und bennoch erichien er bas nachfte Nahr mit einer halben Million neuer Eruppenaber fie maren unerfahren - fie maren niemals Die Giefahrten feiner Jugend, nirmals vorher feine 2B. ffenbrut er gewefen. Bis jum Babre 1812 mar es ihm gelungen, Europa glauben ju machen, daß er unüberwindlich fen Ee 2

bewunderungswürdigen Erfolge ben Marengo, ben Austerlis, ben Jena, ben Friedland, ben Wagram, waren in der Shat darauf berechnet, die Welt in Staunen und Schrecken zu sehen. Bep seinen militairischen Talenten, so groß und außerordentlich sie auch waren, war ein Fehler vorhanden, nämlich seine unbesiegbare Harte näckigkeit. Seiten versehlte er in Actionen die wirksamsten Maasregeln zu treffen, um sich des glücklichsten Erfolges zu versichern; aber hatte er das Unglück, einmal zu irren, so war es unmöglich, ihn von seinem Jerthum zu überzeugen. Ein festerer Character hat vielleicht niemals existiet, nur nahm Napoleon zuweilen Hartnätzeit für Festigkeit.

Seine Calente als Gefetgeber find eben fo allgemein als feine militairifden Berdienfte and erfannt. Frankreich verdankt ibm das gegene martige bewunderungswurdige Civil und Eriminale Gefethuch, defen Bortreflichkeit von gang Europa anerkannt wird.

Als Mensch war sein Character eben so außers proentlich. In seinen Genüßen war er mäßig, in seinen Arbeiten thatig und unermüdend. Funfzehn Minuten an der Tafel, ein täglicher Spahierritt von wenigen Stunden und drey hochstens vier Stunden Schlafs waren die einzigen Versäumniße die er sich erlaubte. Im gesellschaftlichen Zirkel verstand er die Kunft,

Die ausgezeichnetfeBuneigung feiner Familie und feines Daushalts fur feine Berfon ju ermiden; und feine Bunftlinge behandelte er, (doch nicht auf Roften anderer) mit Gute, Freundschaft und Bertrauen. Unter feinen Brudern geichnete er Joseph am meisten aus. Die Galente Diefes Mannes als Regent und die fo oft darges thanene Gewandheit im Diplomatitchen Rache, Bonnen nur von Leuten bestritten werden, beren Sterlinge Der Belt Befete vorschreiben. Lucian werden wir noch juructommen ; Louis und Jerome ichienen bende nicht bas Intereffer das Joseph für feinen Bruder begte, für Rapos leon ju fuhlen, obgleich er ihnen Burden und Reichthumer gab. Unter feinen Gunftlingen maren feit gannes' Bode, Berthier, Duroc, Soult, Ren und Murat als Mintairs die bedeue tenbfien. Allein unter allen genoß Duroc bas pollfte Bertrauen feines Bebieters. Er mar Mapoleone beständiger Waffengefahrte gemefen, und feine diplomatifchen Dienftleiftungen geben ben Beweis, bag der Krieger und der Diplomas eifer feine unverträgliche Charactere find. Bien July 1805 murde er jum Grogmarichall tes Dallaftes ernannt und am 22iten May 1813 fiel er in der Schlacht von Baugen von einer Rano. nentugel toblich verwundet, an der Seite feines Raifers. Sobald nach Beendigung Schlacht die Armee ihre Bivouaks bezogen

Batte, eifte Rapoleon feinen fterbenden Freund ju ichen. Er fand ibn vollkommen Berr über fich feloft und kaltblutig. Der Bergog bot dem Raifer die Sand, ber folde mit inniger Bemer gung an feine Lippen bructte. "Dein gang:s Leben" fagte Duroc, Hift 3bren Dienften ger widmet gemefen; auch beklage ich nicht ben Berluft defelben, fondern nur einzig und allein Denjenigen, der fur Em. Majeftat Daraus entiprine gen durfte !" "Duroc ! rief der Raifer aus, "Es giebt noch ein anderes beferes Leben- Gie ges ben bortbin, und mir werden une dort einft wie Derfeben." '3: Gire, aber biefes Bieberfeben wird niat vor den erften 30 Babren erfolgen i erft bann, monn Sie über Ihre Reinde trium. phirt, und alle Die Soffnungen Ihres gandes werden erfallt baben. 3h habe als ein ehre licher Dann gelebt, und mache mir baber teine Bormufe ; aber ich hinterluße eine Cochierbertreten Gie Baierftelle ben ihr." Der Rais fer ergriff von neuem die Sand des Bergoith und blieb langer als eine Biertelftunde fpracitos ben Ropf in feiner Rechten geftugt, traurend vor feinem Freunde fteben. Duroe unterbrach jus erft diefes Stillschmeigen : "Atch, Gire!" fage te er "verlagen Sie mich .- Diefer Anblick ere foutiert fie." Mapoleon verließ barauf, auf Die Marschalle Soult und Caulincourt gestütt,

unverzüglich ben Großmarfchall, indem bas tege te "Lebewohl" auf feinen Lippen erftarb .-

Ronnte nun noch we'hl jemand den Character Napoleons gefühllos schildern, weil wir nicht horen, daß er auf dem blutigen Schtachtselbe von Borodino oder bep dem Brande Moscau's weinte? Er sah zwar auf diese Begebenheiten mit dem kalten Auge eines Berechners herab, dem der Verlust einer Armee einen Irrihum in seiner arithmetischen Aufgabe zu Wege brachte, aber welche innere Gefühle sich seiner bemeisterten, davon kann mir wohl keiner eine Zergliede, rung geben.

Man-hat ihm Rade und Mordluft jur Schuld gelegt, weil die Gefete den Cod des Berroas Don Enghien, des Undreas Sofer u. a. m. ere forderten. Was antwortet man aber auf den Worfall, der fich im Rabre 1808 ben Rapoleons Unwesenheit in Erfuet ereignete ? Durch Die Menge des Bolts, welche von allen Enden den Eroberer und Befetgeber Europas zu feben bere beneilte, brangte fic ein Jungling mit einem Dolche bewaffnet, ju ihm beran. Die Barde ergriff den Berdachtigen und führte ihn entwaff. net vor den Raifer. "Bas wollten Sie thun, junger Mann?" redete ibn Rapoleon an Amele de Bemeggrunde konnten Sie ju Diefem Schritte verleiten ?" "Die Abficht, der Belt den Frieden ju geben" antwortete Der Berbaftete, "und ein

popa von einem Eprannen ju befreven, ben es nicht verdient." Bas murden bier Zaufende an Ripoleons Stelle gethan haben? Ohne 3metfel battenfie ben augenblichtiden Befehl gur Sine rid tung ertheilt. Rapoleon aber erwiederte: "Magigen Ciefit junger Braufetopf, und überjeugen Sie fich von Ihrem Wahne. Sie find fren! Befern Gie fid !"-"Rein" enigegnete Der Bungling Wer nachfte Augenblick meiner Frepe beit murbe Deinem Leben ein Biel fegen." Buth Der Umftehenden flieg fest bis aufs boch fe, und ber Babnfinnige, Der foeben einen fichte baren Beweis von Rapoleons Große fo thoriche termeife vermorfen batte, fiel unter den Rugeln ber berbeveilenden Garbe, - Belibe Menge von Mordanschlägen wider Rapoleons Leben (grofientheils von Englifden Agenten) gee fcmuedet worden, ift faft unglaublich ; wie ofte mais er indeg diefe Bergehungen überfah und ben Berichworern verzieh, ift binlanglich bargethan, daß dem Lefer fernere Ergablungen Dies fer Art ermuden murden.

Riemals mar vielleicht ein Mann ein größerer Gunftling der Armee als eben Napoleon, und mit welcher Katte auch ein Theil feiner ehemalisgen Unterthanen auf feine Regierung blicken mochten, fo fand er doch eine unbegränzte An, hänglichkeit ben seinen Soldaten. Als ein stets liberaler und aufmunternder Deerführer

tonnte er den größten Anspruch auf die Runeis gung und das Bertrauen einer Armee maden, Die in ihren Bilten wie in ihren Wohnungen ben Lobn ibrer Baffentbaten aufzuweisen vermochte. Co disciplinitt und gablreich Die Raiferlichen Legionen auch maren, murden fie boch im Bere gleich anderer nicht mehr als diefe gemefen fenn, wenn nicht der raufchende Enthusiasmus, mo. mit ihr Ruhrer ihren Beift belebte, fie forte mabrend im Blud und Ungtud begleitete. Diefer Enthusiasmus mar eine unmittelbare Rolge Der Aufmunterung, Die er feit feinem 26ften Babre unter feinen Rriegern ju erregen im Ctane De war. Bir baben einen Theil feiner Broclas mationen gelefen, wir baben feine Urt, Belobe nungen ju ertheilen verschiedentlich in diefem Werke aufgezeichnet gefunden; allein die fole genden Erzählungen liefern uns, fo meit es bes engeRaum bilfer Blatter verftattet, augenfcheine lidere Buge feines Characters und verdienen boffentlich als folde und als Machtrage ju den verfloßenen Begebenhetten ber Aufmertfamteit des Lejers empfohlen ju merden.

Characterzüge aus bem Leben Rapoleons, von feiner ersten militairifchen Laufbahn bis zu feiner Berweifung nach Elba.

Rach ber Schlacht von Lobi im erften italienifden Relbange untersuchte Bonaparte, ale gembbulicher Diffgier ges Bleibet, in ber Racht bas Lager, ale er eine Schilbmache im tiefften Schlafe antraf. Cogleich ergriff Bonaparte Die Alinge und verrichtete die Bade bennahe zwen Stunden lang, bis bie Beit erfcbien, mo biefelbe follte abgeloft Der Schlafer ermachte, und wie beftig mar fein ichredenvolles Erftaunen, als er einen jungen Offizier auf feinem Woften als Schilbmache erblidte. Gein Schred permehrte fic, ale er ben Offizier genauer betrachtete, und er ben General felbft erblidte. "Bonaparte !"-rief ber Colbat erschroden aus,-"ich bin verloren !"-"Rein," er= wiederte ber General fanft,-"beruhige Dich, Camerad, Nach fo vielen Strapagen ift es einem braven Solbaten, wie Du bift, mobl vergonnt ju folafen ; aber ein andermal mable Deine Beit bagu beffer,"

Eben bas, was unter andern Umftanden bagu beptragen mochte, ben Muth ber Soldaten niederzuschlagen, diente unter Bonapartes Unführung dazu, ben Muth seiner Rriesger besto bober zu beleben, indem er sie mit seinem Grifte erfüllte. Die Tapferleit und das gute Betragen der Wifte palbbrigade während seines zwepten Feldzuges in Italien, hatte dieser seine vorzügliche Zufriedenheit erworden und er strieb beshalb an fie folgende Zeilen:

"Seit zwen Jahren habt Ihr, oft von allem ente blott, all' die mancherlen Muhfeligkeiten und Stras pagen des Rrieges ohne Murren ertragen, und mir immer neue Beweise Eurer Unerschrockenheit, Eures Muthes und Eurer Tapferkeit gegeben. Das sind die vorzüglichsten Sigenschaften eines braven Soldaten, und um Euch meine Jufriedenheit darüber an den Tag zu legen, ernenne ich die Wifte halbbrigade dazu, bep ber erften Uttaque, an der Spige der Avantgarde den Zeind anzugreifen.

Die Friedenspraliminarien von Loben wurden bont Bonaparte im Namen der franzbsichen Republit, und von dem General Morvelds, dem Baron St. Bingent und dem Marquis von Galo im Namen ded deutschen Kaisers am 18ten April 1797 unterzeichnet. Der Desterreichische Mosnarch sandte dem italienischen Delden drep seiner angesehens sten Etaatepersonen als Geißeln zur Sicherheit. Bonasparte empfieng sie mit der größten Auszeichnung, lud sie zum Mittagesen und nach aufgehobener Tafel, sagte er zu ihnen: "Meine herren, Sie sind frep. Geben Sie und sagen Sie Ihrem Souverain, wenn sein taiserliches Wort ein Unterpfand nothig machen miste, daß Sie mir dann nicht zur Erfüllung beselben dienen konnen, und daß Sie mir eben so wenig als Unterpfand zu dienen brauchen, wenn sein kaiserliches Wort mir Burgichaft genug ist."

Bahrend feines Aufenthales zu Morfontaines ließ er fich einige alte goldene romifde Rungen zeigen, die man uns langit in diefem Departement gefunden hatte. Bonoparte mandte jich barauf zu herrn Debpie, einem von den ameristaufschen Ministern, weiche bier angetominen waren, um If

einen Friedenstractat mit Franfreich zu unterzeichnen, "Empfangen Sie biefe romifchen Medaillen,"—fprach erbie man eben in Franfreich gefunden hat, und nehmen Sie fie mit nach Amerika; so werden diese Mounmente ber toe mischen Republik ein Unterpfand ber freundschaftlichen Berseinigung zwischen Fraukreich und bem Amerikanischen Frepestaate."

Die Rronung Napoleons jum Raifer und Rouig in ben Jahren 1804 und '5 bestimmte biefen, bem Raifer von Deutschland bas Großfreng ber Chrenlegion überrcis chen ju lagen, um burch blefes Gefchent bas gute Berneh: men swifden Franfreich und Defterreich aufrecht ju erhal: D.e Bahricheinlichkeit bes Rrieges indeg murbe Rapoleon burch die Richt-Unnahme jener Ordens-Decoration um fo begreiflicher, inbem er baraus die Richt: Unertennung bes frangbiichen Raiferthums mabrgunehmen glaubte. Außer Zweifel ift es, baf an bem bamaligen neusfrangbfis ichen hofe oftmals gehler gegen bie in Europa ublichen Ceremonien gemacht wurden, ba faft alle Beamten, ja fos gar ber Raifer und die Raiferin felbft, nie Gelegenheit hatten, fith in jener Runft ju uben. Db nun gleich eine Menge Auetooten diefer Urt, Die man in Betreff jener Sof-Etitet= te ergablt, an andern Sofen erdichtet murben, um ben frangbifden Raifer und feine Umgebungen lacherlich ju ma= den, fo ift begennugegebtet wohl nicht zu leugnen, bag einis ge Sehler wirflich ftattgefunden. Unter Diefe gabit man and die Art und Weife ber Ueberfendung jener Drdens=Decoration an ben Raifer Frang. Die Folge ber Beleibigung, welche Napoleon burch die Dicht-Annahme gu empfinden glanbte, bietet une bie folgende Uneforte bar, bie gugleich ale Beweis ber Beftigfeit bienen tann, ber Napoleon febr

oft unterworfen mar. Db er indef Recht oder Uurecht batste, mag ber Lefer enticheiden.

Sogleich namlich nach ber Burudfenbung bes Ordens, begleitet von einem Briefe des frangofifchen Gefandten gu Dien, worin tiefer ben Raifer auf die Rriegeguruftungen Defterreiche aufmertfam machte, ließ Napoleon ben Defter= reichifden Gefandten, Grafen Cobengel, und gu gleichet Beit ben frangbfifchen Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten, Talleprand, vor fich rufen. Indem er nun dem Gra= fen Cobengel Bormurfe megen bes Betragens Defterreichs mochte, manbte er fich ploglich zu Talleprand mit ten Morten : "Schreiben Gie biefen Angenblick mit einem außerordentlichen Courier an meinen Minifter Salicetti in Genna, baß er bem Doge und tem Bolfe tie unbergug: liche Incorporation ber Ligurischen Republit mit meinem Reiche antanbige, und die nothigen Unftalten bagn treffen Unterftebt fich Defterreich ju murren, fo werbe ich binnen brep Monaten auch die ehemalige Republit Benedig mit meinem Rouigreich Stalien vereinigen." "Aber-aber -Cire," fieng Talleprand gitternd an .- "Es giebt bier tein Aber - Thun Gie mas ich Ihnen befehle, ohne weiteres. Sin= und Ber=Gerede. Erfabut fich Defterreich gu ben Baffen gn greifen, fo will ich ebe Beibnachten beran= . tommt, Wien jum Sauptquartier einer 50ften Militair= Dirifion machen. In einer Stunde erwarte ich Gie mit ben Depefchen, daß fie an Salicetti abgeben tonnen." Mit biefen Borten gieng Napoleon ins Cabinet und ließ die Befturgten fprachlos fteben. Talleprand befolgte die Befehle feines herrn, und Crbengel murbe bald barauf von feinem Raifer nach Bien gurudberufen. -

Nach ber Capitulation von Ulm im Jahre 1805, ließ Na= poleon ben Feldmaricall Mad und fammtliche Defterreis

fce Cenerale vor fich tommen, indem er sie auf folgende Brt anredete; "Meine herren! Ihr Raifer führt einen uns gerechten Krieg. Ich sage Ihnen ohnverhalten, daß ich nicht weiß, warum ich fecte, und daß ich nicht weiß, was man von mir verlangen kann. Diefe Armee ist es nicht allein, worauf ich mich verlaße, obgleich, wenn dieses der Fall ware, meine Armee und ich es beträchtlich weit bringen wurden. Allein ich will mich auf das Zeugniß Ihrer eignen Kriegszefangenen berufen, welche in der Kurze durch Frankreich gehen werden; sie werden mit ihren eignen Angen den Geist wahrnehmen, welcher mein Bolt belebt und mit welchem Eifer sie zu meinen Fahnen eilen. Ich wollte meinem Bruder, dem deutschen Kaiser den Rath geben:—
er solle eilen Frieden zu machen. Dies ist der Augenblick zu bedenten, daß alle Reiche ein Ende haben."

General Mad erwiderte, daß der deutsche Raifer teinen Rrieg gemunicht hatte, soudern bon Rugland dazu febr ges nothigt worden.

"Benn das der Fall ift," entgegnete Rapoleon-"dann find Sie teine Macht mehr."

In der Schlacht von Außerlig ertheilte Napoleon dem Marschall Coult in dem Augenblide, wo der morderische Angriff auf das rußische Centrum versucht wurde, den Besehl unverzüglich einen Angriff auf die Verbandeten zu maschen. Soult entgegnete dem Aider Camp, dem Raiser zu sagen, er werde angreifen, sobald es Zeit sep. Diese Antwort bestürzte den Kaiser so sehr, daß er den Marschall Junot zur Uebernahme des Commandos des Coult'schen Corps absandte. Allein in diesem Augenblick ructe Coult zwischen die 4re russische Colonne und das Centrum, und bewirkte durch dieses Manduvre eine bedeutende Riederlage

bes Reinbes, welche jum gludlichen Ausgang ber Schlacht febr viel beptrug. Rapoleon fab jett feine Boreiligfeit ein und rief Junot gurud, obne fich ferner über bas Bergangene ju außern. Rach Beendigung ber Schlacht eilte Napoleon auf Soult gu, und indem er ibn freundschaftlich umatmte, rief er aus : "Berr Maricall, ich ehre in Ihnen ben ge= fcidteften Zactiter meines Reiche!" "Ich glanbe es, Sire," ermiberte Soult, "meil Sie bie Gute haben es ju fagen." Ein Compliment, welches bem frangbfifden Raifer und allen Umftebenden ein fichtbares Bergnugen gewährte. Souit's fpaterer Rudgug aus Spanien liefert ben binlanglichften Beweis, baf Mapoleon fich nicht in feinem Marfchall geirrt hatte und won dem Zage von Aufterlit an, war Soult einer ber entichiedenften Gunftlinge Napoleons. Durch folche Unreben wußte ber frangbiifde Raifer nicht allein feinen Mar= fchallen fondern auch allen feinen Untergebenen gu fcmeis deln, und folglich erscheint es als fehr glaublich, wenn man hingufugt, daß ibn ber großte Theil bes Militairs als feinen Abgott verehrte.

Als Napoleon im Fruhjahre 1818 zu Mainz Musterung aber einige Regimenter seiner Truppen hielt, richtete er wie gewöhnlich einige Fragen an verschiedene derselben, um zu horen, ob man auch etwa Alage zu führen habe, oder zufrieden sep. Indem der Kaiser nun längs der Linie hind untergieng, trat plöglich ein Grenadier hervor mit den Worsten: "Ew. Majestät, ich war mit Ihnen in Egypten, bey Marengo, bey Austerlig, bey Friedland, in Spanien u. s. w. habe 18 Wunden und niemals habe ich weder einen Orsten uoch Hoffnung zur Weiterbeförderung erhalten und werde überall zurückgesett. Napoleon ließ sogleich den Ptersten des Regiments, Ouroc, (ein naher Vermandter-Kf 2

bes Raiferlichen Ganftlings) tommen, und nachbem er fich von ber gerechten Rlage bes Grenadiers überzengt hatte, sagte er zu diesem t "Sie find Capitaine, und treten more gen als solcher ben bem und bem Regiment ein." Buglei hieng er ibm das Offizierstreuz der Strenlegion an, entsetze ten Obersten auf drep Monate seines Dienstes und verurstheilte ihn zu einem vierwochentlichen Arrest, weil er unterslaßen hatte, den Kaiser auf die Berdienste jenes Grenadiers aufmertsam zu machen. Ein allgemeines "Bive l'Emperveur" erscholl durch die Reihen und Rapoleon tonnte sich nur durch die schnellte Entsernung dem dankenden Jurrah- Geschrey der Anwesenden entziehen.

Mahrend des rußischen Feldzuges tam dem frangbischen Raifer zu Ohren, daß man in Rußland einen Preis von 100,000 Rubel auf seinen Ropf gesetzt habe, und daß eine andere Belohnung fur ben Ropf bes Konigs von Reapel versprochen murbe. "Ich sehe doch," rief er and "daß mein Ropf im Preise steigt, allein (indem er sich zu Murat mandte) 50.000 fur ben Ihrigen! Was wurde Alexander nicht geben, wenn er auch Ihren Muth erhalten tonnte.

Napoleons Geheimschreiber hatten einen bochft beschwertischen Dieuft. Co wie er, immer unrubig, immer beschäftigt, mußten fie es anch fevn. Und obgleich fie in einem bedeutenben Gehalt ftanben, so tonnten fie, aus Mangel an Zeit, boch nur fich selten einen Genuß bavon verschaffen.

Unter ihnen mar ber Baron von Menneval einer ber tha ngften; er genoß Napoleone unbegrangtes Bertrauen, und

biefer verließ fich nicht fetten auf M's Alngheit. Menue val erndtete baber auch mauchen Beweis von Dautbarkeit des hertschere.

Eines Tages gieng Napoleon um zwey Uhr auf die Jagd; er pflegte bann gewöhnlich vier Erunden auszubleis ben. Menneval berechnete dies, und beschloß seinen Baster, deßen Geburtstag gerade an diesem Tage siel, zu besuschen. Er hatte ihm, den er sehr liebte und nur felten sehen durfte, ein kleines kandgut gekauft, und freuete sich, daß ihm das Ginck so wohl wollte, dies Geburtstagsgeschenk ihm selbst zu übergeben. So sehr er auch sein Berhältuiß zu dem Raiser im Auge behielt, so bestimmten ihn doch die Bitten der Seinigen, so feßelten ihn die Beweise ihrer Liebe und dankbaren Freude so sehr, daß er selbst über diese vier Stunden sich aushielt.

Unterbeffen mar Rapoleon gurudgefebrt, mar fruber gun tudgetehrt, als man gebacht batte, und fcon im Abfteigen tief er nach Menneval. Dan fuchte ibn überall, und ba' bie Dachfragen bed Berefchere fortbauerten, fo mußte man gefteben, er fep ausgeritten, man mife nicht mobin. ungeftume Mann mar überrafcht. Endlich fam ber Bebeimfchreiber gurud; man fagte ibm, bag viel Rachfragens und viel Suchens nach ihm gewesen mare. Birternd ftellte er fich por ben Berricher. Diefer ließ ihn nicht gu Werte tommen, forbern in ben barteften Ausbruden fprach er bon Aflichtwidrigfeit und fcolof mit ben Borten : "Geben Gie aus meinen Augen." Menneval gieng betrabt, Die Racht ließ ibn fchlafles. Dennoch überfegte er, bas Rapoleon ibm nicht eigentlich beg Abichied gegeben und bag ibm nicht & übrig bliebe, ais fich am Morgen gur gembhilichen Beit in fein 3immer gu begeben. Rach furgem Barten erfcbien bes Raifer, Er Beller fich mit ben Sanben auf bem Raden

por ihn, und fab ihn mit durchtringendem Blide an, dann fagte er: "Sind Sie trant?" — "Sire, ich bin gefund!"—
"Ich babe es nicht gerne, daß man mich belägt. Sind Sie trant?"—Sire, der Rummer Ew. Majekat Ungnade verzient zu baben, ließ mich schlaftos."— "Bo waren Sie gestern?"—Run erzählte Menneval, der Mahrheit gemäß, die Freude seines Baters und seiner Familie. "Und wovon ist diese Billa bezahlt?"— "Bon meinen Ersparnissen, von dem, was mir Ew. Kaiserliche Majekat so milde und gustig zusließen ließen."—Schreiben Sie!—80,000 Franken an den Inhader zahlbar aus meiner Depositen-Case;" und nun ergriff er die Feder und tetzte seinen Namen unter die Worte.— "Steden Sie in Ihre Brieftasche; ein guter Sohn ist mir schähdar—aber sehlen Sie nie mehr in Ihrer Pflicht."

Diese wenigen Blatter nun, reichen hoffentlich bin ben Lefer zu befriedigen, und ber Berfager tuupft baber wieder aufe neue ben Faben ber Geschichte an; indem wir nach Ele ba jurudtehren, wo wir den enttbronten Raifer gis einen blogen Buschauer ber Beltereigniße zurudtließen.

## No.

Napoleon auf Elba. Buftand Frantreichs zu Unfange bes Jahrs 1815.—
Wiener Congres. Rapoleons Ubreise
von der Insel Elba nach Frantreich.
Napoleons Triumphang von Cannes
nach Parts und Wiederbesteigung
bes Kaiserlichen Thrones.

. Als die ersten Eindrücke, welche die Renheitselnes Exils in Mapoleon hervorgebracht hatte,

erloschen waren, schien der fonft nie ju ermadens de Beift des Raifers nach und nach die unertrage lichfte Langeweile ju fpuren. Ravoleon wurde ftart an Rorper, machte fich weniger Befchaftie gung und schlief ungewohnlich viel. Go außers ordentlich diese schnelle Umwandlung auch mar, fo muß fie doch nothwendigerweife fehr naturlich fdeinen, wenn man einen Bergleich zwischen Ele ba und Franfreich anstellt. Best erft, nachdem jene Eindrucke in dem Derzen Rapoleons vorüber waren, mußte fich ibm feine frubere Lage um fo lebhafter vorAugen ftellen, und feine jegige um fo unangenehmer fevn, weil die Ohnmacht, außere ordentliche Begebenbeiten berbenguführen, ibn an die Entwerfung von Planen binderte. Er mußte jedoch befer als einer, in welche Sande Europa fallen murde-baf der Bufall es regieren merdeer mußte ferner recht gut, daß wie die QBurfel fielen er wieder ins Spiel gezogen werden tonne .-Die Greignife folgten indes ichneller als er fie erwartet hatte, und ihr Strom rif ihn aus feiner Abgeschiedenbeit.

Napoleon bekam die öffentlichen Blatter, die ihm wenigstens die robe Bestalt der Angelegens beiten zeigten. Mitten durch ihre Lugen suchte er den mabren Beist zu erfaßen.

Es schien ihm offenbar, daß der Ronig Eud, wig der 18te das Beheimnig unfres Zeitalters gekannt habe. Diefer hatte gewußt, daß

Frankreichs Mehrzahl die Revolution wollte. Er wußte aus 25 jahriger Erfahrung, daß seine Parthen zu schwach sen, um dieser Mehrzahl Widerstand leisten zu können. Er wußte, daß die Majorität am Ende Gesehe gab. Um herrschen zu können, mußte er daher der Mehrzahl, d. h. der Revolution gemäß, regieren. Doch um nicht selbst revolutionär zu werden, mußte der König die Revolution, kraft des ihm ertheilten Rechts, wie von neuem wieder herstels sen.

Diefer Gedanke war scharffinnig, denn er machte die Bourbons mit gutem Gewißen ju Mevolutionairs und die Anhänger der Revolution ju Königlichgesinnten, indem er ihr Intereffe und ihre Mepnungen aufrecht erhielt. Es mußte daher bep der ganzen Nation nur ein Herzund eine Seele seyn Das sagte man wieders holt-es wahr aber nicht wahr.

Diese Bereinigung faßte jedoch so viel Glück in sich, daß Frankreich in wenigen Jahren bep dieser Regierung sehr in Flor gekommen sepn wurde. Der König hatte mit einem Federstrich das Problem gelöst, wegen deßen Lösung Naspoleon 20 Jahre lang gefochten, als jener die neue politische Staatsverfaßung in Frankreich einführte, und dieselbe von ganz Europa ohne Widerspruch anerkannt wurde. Die Sache

gang ju vollenden, bedurfte es weiter nichts, als daß er verstand, Herr in Frankreich zu feyn.

Allein statt das einzige Oberhaupt des Staats zu werden, ließ sich der Konig zum Oberhaupt seiner Parthen bestellen. Alles nahm in Frankereich eine Parthenfarbe an. Die Anarchie bes gann.

Von der Zeit an, gab es in dem Spstem des Hofes nichts als Inconsequenzen und Widers sprüche. Die Worte stimmten nie mit den Saschen überein, weil man im Grunde des Herzens etwas anderes als das Bestehende wollte.

Der König hatte die Conftitution blos geges ben, um zu verhindern, daß sie nicht genommen wurde; aber es war offenbar, daß die Königs lichen sie mit der Zeit allmählig wieder zurücks nehmen zu können hofften, weil sie ihnen im Grunde nicht anstand.

Sie zählten ben ihrem Regierungsgebäude daher auf die Zukunft. Der Adel mar wieder bergestellt worden, aber ohne Vorrechte und ohne Macht. Er mar nicht democratisch, weil er ausschließlich war; er war nicht aristocratisch, weil er im Staate nichts war. Man hatte dem Adel einen schlechten Dienst geleistet, als man ihn auf solchen Fuß wieder herstellte, denn man hatte ihm Feseln augelegt, weil er beleidigend war, ohne ihm irgend ein Mittel zu geben, sich vertheidigen zu können. Das war ein

Biderfinn, der beständige Reibungen herbey, führen mußte.

Man wollte die Geistlichkeit wieder herstellen, wählte aber einen verlaufenen Bischoff, um den Thron und den Altar wieder zu errichten. - Man wollte die Revolution verwischen, grub aber ihre Cadaver wieder aus. Dann wollte man wie, der die Revolution aufrecht erhalten und seste ihre Anstalten berab. Man entmuthete dadurch die Masse der Nation, die mit derselben erzes gen war, und sie zu achten sich gewöhnt hatte.

Man bewachte die Armee, weil man fie furche tete, und ließ fie von Mannern muftern, die vom Rubme sprachen, indem fie Cosacken bes grußten.

Riemand konnte zu dem Bestehenden Vertrauen faßen, weil man nirgends Stüppunkte sah. Sie befanden sich meder in den Interegen noch in der Mepnung, weil jede mit der andern in Reibung war, noch in der Macht, weil an der Spise der Beschäfte weder Arme noch ein Wille ftanden.

Von dem was in Wien auf dem Congrese vorgieng, wo man sich beluftigte, Napoleon lächerlich zu machen, war dieser ziemlich gut und terrichtet. Er erfuhr ben Zeiten, daß die Minis sier von Frankreich den Congress bestimmt hats ten, ihn von Elba wegzunehmen, und nach St. Lucie oder nach Ct. Leiena zu verweizen. Es mußte ihm einige Muhe koften, daran ju glauben, daß der Raifer von Rußland eingewilligt habe, die Treue der Verträge so schnell zu breichen; denn er hatte ftets große Achtung für feisnen Character; endlich erhielt Napoleon aber Gemisheit, und dachte daran sich dem Loose zu entziehen, das man ihm bestimmte.

Napoleons schwache Vertheidigungsmittel marten bald vernichtet gewesen; er mußte daher sich größere ju schaffen suchen, um sich seinen Feinden jum zwenten Male furchtbar zu maschen.

Frankreich hatte auf seine Regierung eben so wenig Vertrauen, als die Regierung auf Frankreich. Die Nation hatte gefühlt, daß ihr Interege nicht dassenige des Thrones war und ums gekehrt. Es war ein gegenseitiger Verrath, der den einen oder den anderen Theil zu Grunde richten mußte. Napoleon glaubte, es ware Zeit, dem zuvor zu kommen, und er saste einen Entsschluß, der in der Geschichte tollkühn erscheinen wird, der aber wirklich nur vernünftig war.

Er dachte den Thron von Frankreich wieder zu besteigen.—Wie schwach auch seine Krafte seyn mochten, immer waren sie starter als die der Koniglichen; denn die Stre des Baterlandes, die Stüße auf die er sich verließ, war mit ihm.

€.g

Bon biesem Augenblick an mied er die See fellschaft des Englischen Obriften Campbell, Der fich bisher feiner ausgezeichneten Giunft gu ere freuen batte, und ichloß fich überhaupt von ieder Beiellichaft aus. Dfimale blieb er 7 oder 8@tune Den ungeftort in feinem Cabinet, und ju anderen Beiten fab man ibn einfam mit verfdrantten Armen an der Rufte von Porto Ferrajo auf und niedergeben, obne fich ferner um die Berfcones rung feiner Refiden; und um die Berbeferungen Des Gilandes ju fummern. Gein Beift murde von neuem rege, und die Strebfraft befeiben mar einzig und allein auf die Ausführung feines neuentworfenen Plans gerichtet. Die Lage Der Infel gwichen Frankreich, Spanien, Reapel, Cigilien und Sardinien ; Die Erlaubnig, eine Corvette ju halten, um in beständiger Berbinbung zwischen Elba und jenen gandern zu bleie ben; - Die dem Englischen Obriften ertheilte Frepheit, fich entweder in Ciba oder Liverno (Leghorn) aufhalten ju burfen- Diefes alles mat unter Diefen Umftanden binlanglich, um Die Bor. bereitungen ju einem fo großen Unternehmen mit Dem glucklichften Erfolg ju leiten, Dieje Borbereitungen indes maren furg. Rapoleon mus fterte die fleine Babi, Die er ju feinem Unterbestimmt batte. Diefe Goldaten waren folecht gekleider, benn es hatte ihm an Witteln gefehlt, fie nen ju equipiren. Ihre

Bergen aber kannten feine Furcht. Mur einen einzigen Zag por Der Abreife murde ihnen Die Abfitt Napoleons mitgetheilt, und das gewage te Wert, das von neuem die Welt in Staunen fegen follte, murbe burb Die Abmefenheit des Englischen Obriften, Der ju feinem Bergnugen nach Livorno gegangen mar, um fo muthiger ber gonnen. 2m 26iten Februar 1815, um 1 Uhr Mittags wurde den Eruppen, bestehend aus 400 Barden, 200 Mann Infanterie, 100 polnis fine Banciers und 200 Mann Artillerie Der Bee febl jur Ginschiffung an Bord des L'Inconstant bon 26 Kanonen, der L'Etoile und La Caroline und 4 Relucten ertheilt, und um 8 Uhr Abende fee gelte die Expedition, mit dem Raifer und feinem Beneralitab am Bord des & Inconstant unter bem Signal eines Ranonenfcuges und unter dem Geschren "Paris oder Lod!" von Porto Berrajo mit gutem Winde ab. Die Nacht mar fcon und gunftig, aber der Bind drebete fich und mit Anbruch Des Sages batte Die fleine Rlotte nur 6 Stunden guruckgelegt und befand fich noch immer zwischen Capraja und Elba. Die Bee fahr in Beficht der Englischen Kreuger ju tome men, bewog die Schiffsmannschaft darauf zu dringen, wieder nach Porto Ferrajo guruckzus febren, aber Rapoleon beharrte ben feinem Ente fcblug, und befahl der Flotille die Reife fortaus feten. Gegen Mittag erhob fich ein gunftiger

Bind, und um 4 Uhr war man über Livorne, und dadurch ber Befahr von Seiten der Rreus ger entgangen. Um 6 Uhr Abends begegnete man dem Zephir, Capt. Andrieur; die Soldas ten hatten fic unterm Dect verborgen, und um desto weniger Berdacht auf fich ju gieben, murbe dem Capt. Andrieur jugerufen, daß das Sabrzeug von Elba nach Benua bestimmt fep, und man fic anbiete, irgend einen Auftrag auf dort fur den Capitain auszurichten. Diese Befälligkeit lebnte man ab und einige riefen : "Was macht der Raifer ?" worauf Napoleon felbit antwortete-"Bang außerordentlich mobl" -und bald maren fich bepde Schiffe einander aus dem Gefichte. Dabrend der Racht blies ber Wind heftiger und am 28ften mar man im Angesichte der Rufte von Provence. Rapoleon fab alfo Frankreich bennabe an ber namlichen Stelle wieder, mo er bor 15 Jahren bep feiner Ractehr aus Egypten ans Land gestiegen mar. Das Glud ichien ibm wie bamals ju lacheln, wie damals tam er in bas Land des Rubms gusuch, feine Abler wieder ju erheben, und ibm feine Unabhangigfeit wieder ju geben. Bis bicher hieng einige Ungewißbeit über Schickfal der Expedition, aber nun mar aller Breifel geboben, und um 3 Uhr Rachmittags am Ifen Mary landete man ohne Sindernif in dem Meerbusen von Zugn, unweit Der Stadt Antibes im Bar Departement des füdlichen Frankreichs.

Um 5 Uhr war die Landung der sammtlichen Truppen bewerkstelligt, und Napoleon, als der Lette welcher das Schiff verließ, rief, indem er ans Land trat, mit lauter Stimme aus: "Der Congreß ist aufgelost!" Napoleon befand sich also wieder in Frankreich. Unglücklich kam er dahin zurück. Seine Begleitung bestand sa nur in einer gerinzen Zahl von Freunden und Waffenbrüdern, die Giück und Unglück mit ihm getheilt hatten. Es war dies aber ein Grund, ihm die Achtung und Liebe der Franzossen zu erwerben.

Er hatte keinen bestimmten Plan, weil er nur shwankende Nachrichten über den Zustand der Dinge-hatte. Die Bestimmung deßeiben ermartete er von den Ereignigen. Nur auf mahrescheinliche Kalle batte er sich gerichter.

Rapoleon hatte nur einen Weg zu nehmen, weil er eines Stütpunktes bedurfte. Grenoble war der na bite feite Plat; er beabsichtigte daher so ichnell als möglich dahin zu marschiren, um zu erfahren, wie er mit seinem Unternehmen daran sep. Ein Offizier mit 25 Mann wurde demnach beordert, sich der Batterien an der Kufte zu verssichern, allein das Detaichement wurde bep seisner Annaherung auf Antibes von dem Command danten aufgehoben und zu Gefangenen gemacht.

Seit ber gandung bis jum Aufgange bes Mon-Des um 11 Uhr Machts hatte fich Die fleine Armee am Ufer in einem Beingarten, von Oliven-Baus men umgeben, gelagert, aber bann ftellte fich ber Raifer an die Spige feiner Truppen und ruckte auf Canner, Graffe und Cerenon bor, mo. felbit er icon am 2ten Mari Abende unter Dem Beinbet des Bolfs anlangte. Die Aufnahme, Die ibm jest allenthalben untermeges mard, übertraf feine Erwartung und bestartte ibn in feie nem Borhaben. Er fab, Daf der Theil Des Bolts, den weder Eigennut noch Leidenschaft verdorben batte, einen mannlichen Character behalten, den Erniedrigung frankte. Don Buschauern jauchten über Die Biederer. icheinung des Adlers, und in benfeiben Depars tementern, wo Rapoleon eilf Monate fruber Die treulofen Meußerungen feines Bolts vernahm und feine Derfon gefahrdet glaubte, gieng ex jest frep und ungehindert an der Cpige einer Sandvoll Danner, um ben Konigsthron von Granfreich über den Saufen ju merfen. Ginen größeren Ergumph hatte Mapoleon nie empfune ben. Alles brangte fich um ibn berum, um aus feinem eigenen Dunde die Abucht feines Unters nehmens ju boren. 21m 4ten fpeifte Dapoleon ju Digne und am Sien rudte er auf Bap vor. Dier wurden die folgenden zwen Proclamationen ges druckt und in Umlauf gebracht, Die von thm

Dictirt und am Bord des L'Inconstant waher tend der Reise von Eiba niedergeschrieben wurd ben.

## An das frangbifche Bolf!

Rapoleon, von Gottes Gnaben und durch die Conftitution bes Reichs, Raifer ber Frangofen, 2c. 2c. 2c.

Ban bon Inan. ben 1 ten Darg, 1815. Frangofen!-Der Berrath bes Bergogs von Caftiglione aberlieferte Lyon, nuvertheidigt in bie Dande unfrer Reinde : Die Urmee, beren Commande ich ibm ane bertraute, mar burch bie Angabl ibrer Batallions, und burch bie Bravheit und Baterlandsliebe ihrer Truppen, volltom. men fahig, bas ibr gegenuberftebenbe Defterreichifde Corps ju ichlagen und bann bem linten Ringel ber feindlichen Are mee, ber Paris bebrobete, in ben Ruden gu tommen. Die Siege von Champ Aubert, Montmirail, Chateau = Thierry, Bauchamp, Mormans, Montereau, Eraone, Rheims, Arcis. fur Aube und St. Digier ; ber Aufftand ber braven Bauern: bon Lothringen, Champague, Gifaß, Franche Comte und Burgund; und bie Stellung, welche ich im Ruden ber. feindlichen Armee genommen, inbem ich fie bon ihren Masgaginen, bon ihren Referve Parts und von ihrer fammtlie den Bagage abgefchnitten hatte, batten fie in Die fcbrede: lichftelage gebracht. Diemais maren bie Frangofen auf bem Puntte, machtiger ale eben bamale ju werden ; die feinda. liche Armee mar ohne Rettung verloren ! fie marben ibr. Brab in biefem weiten Lande gefunden haben, welches fie fo unbarmbergigermeife vermufteten, ale ber Berrath bee Bergogs von Ragufa die Daupiftadt übergeb und die Are mee Didurganifirte. Das unermartete Betragen biejer. berben Generale, welche zu zleich ihr Baterland, ihren Sarfen und ibren Boblthater verriethen, anderte bas Schickfal bes Rrieges."

"Unter biefen neuen und wichtigen Umftanben mar mein herz betrabt, aber mein Geift blieb unerschafterlich. Ich berudfichtigte nur bad Interefe bes Landes.—Ich exilirte mich auf einen Zelfen mitten im Meere. Mein Leben war noch nuglich fur euch und follte es fepn. Ich erlaubte ber grißen Wenge von Burgern, welche mich zu begleiten munichten, nicht, mein Loos zu theilen. Ich hielt ihre Gezgenwart für Frankreich nublich, und nahm baber nur eine Hantvoll jener Braven mit mir, die ich zu meiner Garbe nothig fanb."

"Durd eure Mabl auf den Thron erhoben, balte ich alles babjenige, mas ohne euch geichehen ift, fur unrecht: magig. Runf und zwanzig Jahre lang hat Frankreich neues Interese, neue Unftalten und neuen Rubm gehabt -alles Diejes tonnte nur burch ein National Gouvernement und burch eine Dpuaftie gefichert werden, Die man unter folden neuen Umftanden fduf. Ein gurft, cer uber euch regieren follte, ber auf meinem Thron burch die Dacht eben biefer Urmee, melde eaer Cant vermuftete, figen follte, murbe vergebens verfuchen, fich burch bie Grundfage bes Reubal: Opfteme gn balten : er murbe nur fabig fenn, Die Chre und die Rechte einer fleinen Magabl von Perfonen- aufrecht gu erhalten, Die ale Frinde bes Bolte feit 25 Jahren in ale len unferen National=Berfammlungen bon euch verurtheilt murden. Gare baubliche Rube und Bufriedenbeit murbe auf im aer verioren fevn."

Frangofen ! In meinem Exil habe ich eure Rlagen und eure Bulliche vernommen; ihr verlaugtet die R gies rung eurer Bibl, tie allein rechtmäßige. Ihr beflugtet mein langes Schlummern; ihr machiet mir Bormurje, baß ich die Bohlfahrt des Baterlandes meiner Rube opfere. In der Mitte aller Gefahren bin ich übers Meer getommen: ich tomme bep euch an, um meine Rechte, die die eurigen sind, wieder einzunehmen. Alles was einzelne Personen gesthan, geschrieben ober gefagt haben seit der Einnahme von Paris, will ich auf immer mit dem Schleper der Unwißens heit bededen. Eingedent der großen Dienste, welche fie geleistet, will ich berudfichtigen, daß es Umstände giebt, welchen die menschliche Natur unterworfen ist."

"Frangofen! Es giebt feine Nation, fep fie auch noch fo tlein, welche nicht ein Recht habe, fich ber Schande zu entziehen, einem Furften zu gehorchen, ber burch einen aus genblicklich fiegreichen Feind, gleichsam dieser Nation aufges drungen worden. Als Sarl ber 7te wieder in Paris einzog und ben unrechtmäßigen Thron Heinrichs des 5ten über den Daufen warf, bekaunte er, daß er den Thron von der Taspferkeit seiner Heiden und nicht von einem Pring-Regenten von England erhalten habe."

"Mur ench allein, und jenen braven Dannern bet Urmee verbante ich meinen Rubm und alles."

"Mapoleon."

Der Großmarichall, verfebend bie Dieufte als Majof= General ber Urmee.

"Graf Bertrand,"

## 21 n die Armee!

Mapoleon, von Gottes Gnaben und burch bie Conflitution bes Reichs, Raifer ber Frangofen, 2c. 2c. 2c.

Deerbufen v. Juan, b. Iften Mary, 1815.

"Soldaten! Wir find nicht bestegt: zwep Manner, in unsern Reiben auferzogen, verrietben ihre Loote beeren, ihr Baterland, ihren Sarften, ihren Wohlthater."

"Diefenigen, welche mir feit 25 Jahren gang Guro: pa burchftreifen faben, um geinbe gegen uns gu ermeden. - bie ibr ganges leben barin verbrachten, in ben Reiben frember Deere ju tampfen, um unfer icones Frantreich ju Dernichten ; follen biefe unferen Abtern befehlen, ju benen fie niemale ihr Ange erheben burften ? Gollen wir ertragen-Das fie fic bie Rrachte unferer rubmvollen Arbeiten gweige nen, bas fie fich mit unfrer Chre und unferen Gater fcmul-Ben, baf fie unferen Rubm verlaumben ? Wenn ihre Regies tung fortgefest murbe, fo murbe alles verloren fenn, ja felbft bas Undenten jener unfterblichen Tage murbe erlbichen Dit welcher Bartnadigteit verlaugnen fie ibre mabre Ra. tur ! Gie fuchen ju gernichten, mas bie Welt bewundert ; und wenn noch Bertheidiger unferes Ruhms bleiben, fo find fe unter jenen Zeinden, gegen die mir auf bem Schlachts felde fampften."

"Solbaten! In meinem Exil borte ich eure Stimme: ich bin mitten burch alle Bidermartigfeiten und Gefahren ju euch gefommen; euer General, burch die Bahl bes Bolls auf den Thron berufen, und unter euren Baunern erzogen, ift euch wiedergegeben: fommt und verbindet euch mit ibm !"

'Reißt jene Sahnen nieder, welche die Nation be' foimpft baben und die feit 25 Jahren allen Feinden Frant's reichs jum Bahrzeichen dienten : ftedt die brepfarbige Coeffarbe auf : ihr trugt fie in ben Tagen eurer Grobe."

"Bir mußen vergegen, daß wir die herren der Bbls ter waren, aber wir mugen nicht dulden, daß man fich in unfere Angelegenheiten mifche."

"Ber darfte fic erlabnen, herr aber und fepn gu wollen ? Wer besitzt die Macht? Ergreifet wieder biefe Abster, die ihr ben Ulm, ben Aufterlig, ben Jena, ben Eplanben Triediand, ben Tubela, ben Ecmabl, ben Eplingen,

ben Bagram, ben Emolenst, an der Mostwa, ben ligen, ben Burichen, ben Contmirail truget. Glaubt ibr, das die Sandvolkranzofen, welche jest io übermutbig und vermeffen sind, es magen werden, auf fie zu bliden? JeneClenden sollen dabin zurudtebren, mober sie tamen und wo fie vorgeben, 19 Jabie geberrscht zu baben. Euer Eigenthum, ener Rang, euer Rubm, das Eigenthum, der Rang, der Rubm eus rer Ruber baben teine größere Feinde ais seine Fürsten, die Fremdlinge und aufgedrungen baben; sie find die Feinde uns seres Rubms, weil die Erzählung so vieler helbenthaten, welche das gegen sie tämpfende französische Bolt unendlich auszeichnet jene in ihrer eigenen Bruft verdammt."

"Die Beterdnen der Armeen der Cambre und Maas, des Rheins, die Armeen von Italien, von Egopten, von Westen, von Spanien, von Deutschland und Rusland—alle sind erniedrigt; ihre ehrenvollen Bunden sind bes schimpft; ihre Erfolge waren Berbrechen; jene Delden mas ten Redillen—als, wie die Frinde des Bolts behanpten, die rechtmäßigen Souveraine in der Ritte der feindlichen Aremeen waren."

"Chre, Gunft, Belohnungen find benen ertheilt, welche gegen bas Baterland und uns tampfren."

"Solbaten! Rommt und fillet end unter bie Fabnen eures Chefs; feine Eriften; beftebt in der enrigen; feine Rechte find nur die des Boito und die enrigen; fein Juterege, feine Chre, fein Rubm, find nur euer Interege, eure Chie, euer Rubm. Der Sieg wird und begleiten; der Abler mit den National Farben wird von Iburm ga Thurm, bis zu den Thurmen von Notre Dame fliegen. Dann tount ihr euch defen ruhmen, was ihr gethan, dann tout ihr mit Chren auftreten, dann werdet ihr die Bes freper det Baterlandes fepn. In euren alten Lagen, ums geben und geachtet von enten Mitbutgern, wird man euch

mit Ebrfurcht eure Delbenthaten ergablen boren; ihr wets bet im Stande feyn, mit Stoly zu fagen:—Und auch ich gehorte zu der großen Armee, welche zweymal in die Thore von Wien, von Rom, von Berlin, von Madrid, von Moscau zog und welche Paris von bem Brandmaale befrepete, welches Berrath und Anwefenheit des Feindes dem: felben aufdrudte."

"Ehre und Ruhm fep folden braven Soldaten, die Glorie nufres Baterlandes und ewige Schande fev das Loos jener ichnidigen Frangofen, in welchem Range das Glad fie anch geboren bat, welche feit 25 Jahren mit dem Fremdo linge fochten, um ben Bufen ihres Baterlandes zu gerreife fen."

"Mapoleon."

Der Großmarichall die Dienste versebend als Major-General der Urmee. "Graf Bertranb."

Fünf Tage nach der Landung erblickte Napos teon endlich zu Mure die ersten 6000 Truppen, unter dem Obersten Labedopere, die man von Grenoble aus gegen ihn hatte marschiren taßen. Es waren seine Soldaten. Furchtlos gieng er ihnen an der Spise seines Häusteins entgegen. "Soldaten," rief er ihnen zu "man hat euch gestagt, daß ich den Tod fürchte, ist einer unter euch der seinen Kaiser tödten will?" Die Solsdaten satten Kaiser wieder, an der Spise sener alten Kriegshelden, die ihnen so oft den Weg zur Schlacht gebahnt hatten. Er war noch derselbe, weil er ihnen mit seinen Adlern Unabhängigkeit zurückbrachte.

Wer hatte glauben mogen, daß die franzosisschen Soldaten einen Augenblick schwanken wurs den zwischen dem Diensteide, den sie den Fahrnen des Fremdings abgelegt, und der Treue, die sie dem geschworen hatten, der zur Befrequng ihres Baterlandes kam? Die Barden und Soldaten umarmten sich einander, und das Echo erstönte von dem Geschren: "Es lebe der Raiser!" wieder. Bolk und Soldaten empfiengen ihn überall mit denselben Aeußerungen der Freude. Napoleon hatte keine andere Begleitung als dies ses Freudengeschren; allein es galt ihm mehr, als der höchste Pomp, denn es versprach ihm den Thron.

Die Garnison von Grenoble mar bedeutenb berftarkt worden und General Marchand, feinem Routg treu, wollte von den Wallen der Stadt aus dem Bordringen Napoleons Einhalt thun. Aber Die Artilleristen lofchten ihre gunten aus und offneten fammt der Garnison den Elbas enfern ihre Thore. General Marchand murde bon den Goldaten gefegelt vor den Raifer ges bracht. Augenblicklich gab ihm Napoleon Die Frepheit mit der Bitte, das Commando ber Stadt wieder ju übernehmen. "3ch flüchte ju Ihrer Großmuth, Gire," ermiderte der Genes tal, "verschonen Sie mich. Einft Diente ich Ihnen treu, Ihre Abdankung entband mich meis nes Gides, und ich habe feitdem den Bouroons H h Digitized by Google

Treue geschworen; hier ist mein Schwerdt, &w. Majestat, ich kann ein Befangener aber nie ein Berrather werden." "Nehmen Sie Ihren Der gen zurück, General," sagte Napoleon, "Sie haben sich bisher als ein braver Soldat gezeigt, und ich achte Sie zu sehr, um von Ihnen erwas zu fordern, was mit Ihrem Gewisen nicht übereinstimmt. Sie sind frev. Reisen Sie glücklich und wohin sie wollen."

Um nachften Morgen feste fich Rapoleon mit feiner icht 10,000 Mann farfen Urmee in Bewegung auf Epon. Um Bien mar ce ju Bourgoin, und am namlichen Sage tamen die Ronige lichen Prinzen von Artois und Orleans ju Epon an, um in Bereinigung mit dem Marfchall Macdonald das immer anschwellende Deer Ras poleone anzugreifen. Allein mie ben Grenoble waren die Berfuche und Bitten der Oberoffizies re vergebens. Dit bem lebhafteften Surrah. Befdren giengen gange Regimenter über, und Die fammtlichen Koniglichen Truppen ftellten fich unter die Raiferlichen Adler von Elba. mar es ermiefen, daß alles verloren fen; die Prinzen und der Marschall verließen eiligst die Ctadt und um 9 Uhr Abends am 10ten Darg bielt Rapoleon seinen glanzenden Ginzug in Die imente Stadt von Frankreich. Um nachiten Mor. gen mufterte Rapoleon feine Eruppen. Die rettene de Nationale Garde, bestehend arogtentheils aus

jungen adlichen Lyonesern, hatte den Graf von Artois (Bruder des Königs) gesehen unter Besgleitung eines einzigen Tragoners die Stadt verslaßen ohne ihm im geringsten ihren Benstand anzubieten. Jest kamen sie und boten sich dem Raiser als Leibgarde an. Napoleons Antwort aber war: "Ihr Betragen gegen den Graf von Artois überzeugt mich, wie Sie im entgegenges sesten Kalle gegen mich gehandelt haben wurden. Ich danke Ihnen, augenblicklich in Ihre Heymath zurückzukehren." Dem Dragoner dagegen, welcher den Prinzen begleitet hatte, ertheilte Napoleon späterhin das Kreuz der Ehrenlegion zur Belohnung.

Bis jum 13ten blieb Napoleon in Lyon. Am Tage feiner Abreise erließ er eine Menge Detreste, durch welche er sich wieder in Besit des Thrones erklarte, und die nothigen Verordnungen mittheilte. Indem Macon, Autun und Avalon an den folgenden Tagen neue Zeugen seines Triumphs waren, langte er nun am 17ten mit seiner Armee zu Augerre an.

Die schnellen Fortschritte Napoleons weckten jest den Hof Ludewigs endliche aus dem Schlums mer, und Anstalten wurden gemacht, eine furchtbare Urmee zu Melun zwischen Fontainebleau und

Paris zu versammeln. Der Marschall Reywurde zum Oberbefehishaber berielben ernannt, und

ben seinem Abschiede vom Ronige verpfandete er fich, Rapoleon lebendig oder todt in einem eisernen Rafig nach Baris ju bringen. 2m 12 ten langte er bep ber Armee ju Lons, le. Saulnier Sier empfieng er Briefe vom Grafen Bers ibm die hoffnungelofe Lage trand, der Bourbons entdectte, die Buftimmung Deftere reichs ju Diefem Unternehmen als gewiß verficherte und jugleich anzeigte, daß Durat in Stalien vordringe, um die Wiedereinnahme des Kaiferlichen Thrones zu unterftugen. Der Maricall ichwantte, die Dantbarkeit fefelte ihn an feinen Raifer, er vergaß feinen furglich aus. gesprochenen Eid und beschloß fich mit der Are mee Napoleons ju vereinigen. In einer Proclas mation von Lonsilei Caulnier aus, unterm 12ten Marg erklarte er, daß die Cache der Bourbons auf immer verloren fey, daß die rechtmaßige Dynastie des Raifers Rapoleon wieder den Thron bestiege, und daß es daber die Pflicht eis nes jeden braven Coldaten fen, fich unter die Adler Rapoleons zu begeben. Um 17ten vereis einigte fich darauf unwett Auxerre die Armee mit den Raiferlichen Truppen 2m Morgen Des 20sten empfieng Napoleon die Nachricht, daß der Konig um 1 Uhr Nachts Paris verlagen has be, und um Mittag brach er von Fontainebleau auf, um den vermaiften Thron wieder ju bes fleigen. Der entscheidende Augenblick mar

fest ba, indem man in den Ebenen von Melun 100,000 NationaleGarden unter dem Bergogvon Berri und dem Marschall Macdonald gur Bertheidigung der Sauptftadt aufgestellt hatte. Rapoleon.erwartete jest von Seiten der Ronige liben einigen Widerstand ju finden, allein er fand feinen, tondern das unaufhorliche Befdiren : "Es lebe der Raifer !" Es lebe Rapor leon der Große !" drang durch alle Reiben. Rapoleon feste feinen Mar d fort, fuhr in eis nem offenen Bagen durch die Reihen der Ronige liden Armee, Bertrand jur Rechten und Drouet ju feiner Linken fitend, erreichte Pris um 9 Uhr Abende und beitieg wieder ben Ebron bon Frankreich, ohne die Roniglichen ju erbiif. fen, als etwa an den Tenftern.

Napoleons Reise von Cannes nach Paris
ist ohne Beniptel in der Geschichte. Riemals
koltete ein Unternehmen, so verwegen dem Ans
schein nach, weniger Mühr ben der Ausführung,
als dieses—denn es entsprach dem Wunsche der
Nation. Jeder Soldat, der gegen Napoleon
geschicht war, vereinigte sich mit ihm. Wo
Widerstand einen Augenblick drohte, wurde er
durch den Laut seiner Stimme entwassnet.
Die unauslöschiche Zuneizung siegreicher Legios
nen für ihren Kührer, das Talent ganze Haus
fen von Bewassneten durch ein Wort zu leiten,
kurz der Enthusiasmus eines ganzen Volks zeiste

fich mohl noch nie fo unwiderenflich bestätigt. Die Revolution wurde in 20 Tagen beendigt, ohne einen einzigen Tropfen Bluts gekoftet zu haben — eine Begebenheit, die die Rachwelt leicht für einen Roman ansehen möchte.



Slucht der Bourdons — Mertwürdige Erflärung des Biener Congreses gesgen Rapoleon—Gang Europa dewassenet sich von neuem gegen ihn — Die neue franzbsische Constitution, gesgeben von Rapoleon auf dem Mayfelde ben Paris—Lucian Bonaparte—Gefährlicher Zustand Frankreichs. Rurzer Feldzug Murat's gegen Desserreich-Murate Flucht.

Frankreichs lage mar verändert. Der Konig fiob nach Ghent, der größte Theil der Koniglichen Prinzen nach England. Sie flebeten ben den Berbundeten um Gulfe. Die Nation sich selbst zurückgegeben, erhielt wieder Selbstiges fühl. Sie mar fren, weil sie dadurch, daß sie Napoleon wieder auf den Thron setze, die frens willigste Handlung verrichtet hatte, welche den Böltern zusteht. Nur auf ihren Wunsch war er da, denn mit seinen 900 Soldaten hatte er den Thron nicht wieder erobert. Sie fürchtete ihn nicht als fürst, sie liebte ihn als ihren Ers

retter. Die Große feiner Unternehmung hatte feine Riederlagen erloscht, fie hatte ihm dar Que trauen der Nation guruckgegeben. Er mar von neuem der Mann ihrer Waht.

Rapoleon hatte nun unverzüglich nach feiner Untunft in Paris fein fruberes Ministerium mies ber bergeftellt und den Prinzen Cambaceres jum Ergfangler, den Beriog von Gaeta (Gautin) jum Finangminifter, den Bergog von Baffans jum Minifter Ctaatsfecretait, den Berjog von Decres jum Marine, Minister, den Grafen Care not jum Minifter des Junern, den Bergog von Otranto jum Polizenminifter und ben Marichall Pring von Edmubl jum Rriegsminifter ernannt. Um 17ten April, alto 28 Tagen nach der Une tunft Rapoleons ju Paris, murde burch eine Artilleriefalve, der Saupiftadt angezeigt, baf Die Rube im gangen Reiche wieder bergeftellt fen j. indem bis ju diefem Sage fortmabrend Addrefe fen von den Armeen und den Municipalitaten einliefen um fich aufe neue unter ben @cepter Navoleons ju begeben. Gammiliche Marichale le, ausgenommen Berthier und die Bergoge von Ragufa und Belluno, leisteten Rapoleon Den Eid der Ereue; Die bepben letteren maren dem Ronig nach Shent gefolgt, und der erftere wurde durch einen Sturg aus dem Fenfter feiner Mohnung in Bamberg getodtet. Eruppen . Dufterungen murden jest gehalten,

Proclamationen an alle Armee Corps erlaffen, worin es bieß; "Bir wollen uns nicht in die Angelegenheiten fremder Nationen mengen, aber webe denen, die fich in die unfrigen mischen."

Napoleon hatte den Frieden ausgeschlagen, ben man ihm einst zu Chatilion anbot, weil er sich auf Kranfreichs Ehron befand unt neil er ihn zu tief binabsteigen bieß. Aber er konnte den annehmen, welchen man den Bourbons bewilfligt hatte, weil er von der Insel Siba kam, und man wohl bemm Heraussteigen aber nie benm Herabsteigen seine Sbritte halten kann. Er glaubte, Europa wurde, staunend über seine Rückkehr und über des französischen Bolks Kraftäußerung sich scheuen, mit einer Nation eis nen neuen Krieg anzusangen, deren Kühnheit ihm vor Augen lag, und mit einem Manne, der allein itärker war, als alle seine Armeen die es ausstellen konnte.

So wurde es auch geschehen senn, wenn der Congres auseinander gegangen gewesen und die Franzosen mit jedem Souverain einzeln unters handelt hatten. Aber ihre Eigenliebe erwachte, weil fie sich einander gegenüber standen, und Naspoleons Bemühungen den Frieden zu erhalten, sührten zu nichts. In einer Deklaration jenes Conareses unterm 13t in Marz bieß es: "Daß Napoleon Bonaparte, indem er die tlebereins kunft, welche ihn nach Siba versetze, gebrochen-

fich außer dem Schute aller burgerlichen und politischen Besete gestellt, und sich baber ber offente lichen Rache als ein Feind und Storer der Rube von Europa schuldig gemacht habe. Die Machte, welche den Tractat von Paris unterm 30ften Marg 1814 unterzeichnet, hatten bemnach bes fologen, alle Macht, Mittel und Wege aufzubies ten um den Frieden ju erhalten, welcher mit fo vieler Unstrengung erlangt worden mare u. f. w." Diefer Erklarung folgte am 25sten Marg ein Allianztraftat zwischen England, Rufland, Deiterreich, Preufen, Bavern, Burtemberg, Sachsen, Sannover, fury 'allen civilifirten Machten bes übrigen Europas, um mit einer Gesammt.Maffe von 1,100,000 Kriegern Frank. reich ju überschwemmen, Die Dynastie Der Bourbons wieder herzustellen und Europa ges gen den Ginflug Mapoleons ju schüten.

Mapoleon sah diesen Sturm herannahen und schrieb unmittelbar nach seiner Thronbesteigung mit eigner Hand einen Brief an alle Souverais ne von Europa, worin er ihnen die Wiederhersstellung des Kaiserlichen Thrones anzeigte und seinen aufrichtigen Wunsch zur Erhaltung des Friedens zu erkennen gab. Allein man nahm keine Notiz von diesem Briese, ließ ihn unbesantwortet, und rüstete sich zum Kriege.

Die Annalen Europäischer Diplomatik bies ten keine Parallele ju der obigen Deklaration des Congreses dar, in welcher Minister in Bells macht ihrer Souveraine die Ermordung des Kaisers Napoleon fast gerade zu gebieten. Ju Betreff jener offenbaren Berletung des Bolkers rechts muß man eine Frage aufwersen, namlich: "War Napoleon, von allen Machten als Sous verain und Fürst anerkannt, dem Gerichte des Wiener Congreses unterworfen?" Frankreich sühlte die Wichtigkeit dieter Frage. Der Bruch des Fontainebleauer Tractats, war die Untwort, wurde nicht durch Napoleon, sondern durch die allierten Souveraine selbst zu Wege gebracht. In welchen Fällen?

- 1) Die Raiferin Maria Louise follte mit ihrem Cobne Paffe und eine Escorte erhalten, um ihrem Gemahle zu fole gen; ftatt begen trennte man allen Gefegen zuwider die engiten Bande der Menscheit.
- 2.) Die Bergogthumer Parma und Piacenga maren ber Raibrin und ibren: Cobne ale fouveraines Gigenthum abstreten; allein man verweigerte fpaterbin die Ginraumung biefer Ctaaten, unter dem eitlen Borwande, daß man irs gend einen Zausch treffen wolle.
- 3.) Der Pring Eugen follte irgend eine Entichadigung angerhalb Franfreich erhalten und betam nichts.
- 4) Napoleon fellte jabrlich 2 Millionen und feine Familie 2 Millionen 500,000 Franken erhalten. Die frangbiiche Regierung verweigerte fortmabrend die Erfullung diefer Berbindlichkeit.
- 5.) Endich fand man får zwedmäßig, ben Raifer von ben menigen Getreuen, welche man ihm gelagen hatte, ja

trennen. Die Infel Elba war ihm als fouveraines Gie genthum zuerkant, allein batte die Borfebung es nicht verhindert, fo murbe man Gelegenheit gehabt haben zu festen, wie die Perfon des Kaifers nach irgend einem entferneten Gilande, fep es St. Lucie oder Et. Helena transportirt worden mare.

Was follte also Napoleon thun? So frageten die frangofischen Minister, und die soeben dargelegten Shatsachen können niemals, selbst von den entschiedensten Feinden Napoleons nicht, bestritten werden; wie sollte es tenn der Unparthepische?

Den Schlechten Ausgang feiner Unterhandlungen batte Navoleon indeß ben feiner Shronbes fteigung vorausiehen und ohne Bogern den erften Enthufiasmus des Boles benuten follen, um ju zeigen, wie furchtbar die Franzofen maren. Die Reinde maren vor ihrer Rubnheit erblaft. In Napoleons Zaudern faben fie nichts ats Schwache.-Gein friedliches Benehmen ichlafer. te die Nation ein, weil er fie glauben ließ, Kriede fev moglich. Bon ba an mar fein Beitheidigungs, Goftem verloren, meil Die Mittel jum Biderstande unter der Gefahr jus rudblieben.

Es mußte nun eine neue Revolution angefangen werden, um ihm alle Sulfsmittel zu ertheilen, die sie gewährt; alle Leidenschaften mußten aufogeregt werden, um ihre Verbiendung benupen

ju können. Ohne dieses konnte Rapoleon Frankreich nicht retten. Er hatte es zwingen können, diese zwepte Revolution so zu regeln, wie er es bep der ersten gethan, aber er war nie ein Freund von Landstürmen, weil man nach sein ner Meynung "keine Zügel habe, um sie zu leizten."

Napoleon mar baber Willens, einen Theil der Revolution ju wiederholen, als hatte er nicht gewußt, bag balbe Daasregeln nichts taugen. Er bot der Mation Frenheit an, weil fie fich ben feiner fruberen Regierung über den Mengel Dere felben befcmert hatte. Gine Rammer von Reprafentanten, deren Mitglieder vom Boite ere mablt merben follten, murde in Bemeinschaft mit der Rammer der Pairs der Regierung gur Seite gestellt. Die Preffrepheit murde unber dingt bewilligt und der Sclavenhandel - von neuem ganglich abgefchaft. Der Cag, welcher dem Volke Die neue Constitution bekannt machen follte murde auf den 26sten May festgesett. 2m Iften Juny indeß gieng Diefe feverliche Sandlung erft vor fich, welche mit dem Domp des Rronungsjuges von 1804 perglichen ju merden verdient. Auf dem fogenannten Champ de Mars oder Champ de Mai ben Paris mar ein großer Ehron erbaut. In Der Ditte Des Fel-Des war ein Altar errichtet und die Ramen Der 87 Departementer von Franfreich, den faiferlichen

Athern mit Girlanden umfranzt und die Nationnal-Farben mit den Bannern der Departemenster untermengt, schloßen den runden Schauplatzein, zu dem nun ganz Paris jubelnd strömte, um der feperlichen glanzenden Handlung benzus wohnen. Ich übergehe, um den Leser nicht zu ermüden, die Pracht, in welcher Napoleon sich mit den Raiserlichen Prinzen Joseph, Jerome und Lucian\*) zum Mapfelde begab, und dort

<sup>\*)</sup> Ge muß bier bem lefer ungemein auffallen, daß eben Lucian, von bem mir feit Bonaparte's Ernennung gum erften Conful im Jahr 1799 nichte borten, jest ploglich wieder auf tem Couplage erfcheint, und gwar um bie Cache feines Brudere ju unterftugen. Ein fraberet Streit amifden bepben Brubern in ben erften Sabren bet Napoleonischen Regierung, ber burch bie echt republicas nifchen Grundlage Lucians und feine Beigerung in bie Politit feines Bruders einzugeben, fein Gutiteben batte, bemog jenen, fic nach ben Bereinigten Staaten von Amerita einzuschiffen. Die englischen Rreuger intif brachten bas Schiff, auf bem Lucian gu entlommen bache te, nach England auf, und es murbe biefem erlaubt, unter bem Schute ber brittifchen Gefege in England gu leben. Spaterbin jeboch bemirtte er feine Abreife nach ben Dabfie lichen Staaten und lebte bafelbit unter bem Damen eis nes Ruriten von Canino fren von allen Gir flugen ber Ens ropatichen Politit. 3m Jahre 1815 tudef tab er, mele des Zutranen bie Republifaner gu ber gwepten Regien rung Rapol one haben mur en, tin Sall er nach Krante reich gurudtebre, um bie Sache fei... Brubeis ju jeiner

jene Constitution proclamirte. Seine energissche Rede, worin er die Franzosen zur Erfüllung ihrer Pflicht und zur Treue an Kaiser und Basterland aufforderte, wurde durch das Jauchzen der versammelten Menge und dem fortwährens den Ausruf: "Es lebe Napoleon! Es lebe die Nation!" befriedigend beantwortet.

Allein dieses Anerbieten von Freyheit brachte den gewöhnlichen Erfolg. Es setzte Worte an die Stelle der Thaten. Die mit dem Kaiser, thum zusammenhängende Caste wurde Napoleon abgeneigt, weil er das System erschütterte, woran sie ihre Vortheile geknüpft hatte. Die Masse der Nation zuckte die Achseln, weil sie sich sehr wenig um Freyheit kummerte. Die Republicaner setzen Mistrauen in seine Schritte, weil sie nicht in seiner Natur lagen.

Rapoleon brachte also felbst Uneinigkeit in den Staat. Er ward es gewahr; doch rechnete er darauf, daß der Rrieg dieselbe wieder beben wurde. Frankreich erhob sich jo stoll; es hatte

eigenen ju machen, und fo rathfelhaft Allen auch Diefes Betragen icheinen mochte, fo beichloß er, fich wieder mit feinem Bruder ausgujohnen, und reifte baber unverzug- lich nach Paris ab.

Joseph bagegen und Jerome fanden fich von felbft au das neue Spitem ibres Raiferlichen Binbers gefegelt, und langten noch vor Lucian in ber Danpiftadt an.

eine fo große Berachtung gegen die kommenden Ereigniße gezeigt, seine Sache mar so gerecht, denn sie betraf das heiligste Recht der Nation, daß Napoleon es zu erleben hoffte, wie jeder aus dem Bolke ben dem Rufe der Ehre, aus Bereachtung und Zorn zu den Waffen greifen murde. Allein es war zu spat.

Napoteon fühlte das Befahrliche feiner Stele lung. Er ermog Angriff und Bertheidigung; fie maren nicht verhaltnigmäßig. Er fieng an, das Bertrauen zu feinen Mitteln zu verlieren. Bleichwohl mar jest nicht der Zeitpunkt es merken ju lagen. Durch einen unglücklichen Zufall, fitt feine Befundheit grade ben Unnaherung Der letten Crifis. Er hatte nur eine erschutterte Geele in einem leidenden Rorper. Die Urmeen ruckten bor. In der frangbfifchen herrschte unter Den Soldaten Ergebenheit und Enthusiasmus; aber von den Unführern galt dies nicht. -waren ermattet, fie maren nicht mehr jung e hatten den Rrieg ichon oft mitgemacht, befagen Landguter und Pallafte. Der Ronig hatte ib. nen ihr Bermogen und ihre Stellen gelagen. Gie kamen wie Abentheurer, um fich mit Rapoleon noch einmal aufe Spiel ju feben. Gie begane nen von neuem ihre Laufbahn; und wie groß auch die Liebe jum Leben fenn mag, man durche wandett es doch nicht gerne zweymal, das biefe

Diellei fit ber menschlichen Ratur ju Diel jumus then.

Mabrend dem Eril Napoleons auf Elba wurbe imifden Borto Rerrajo und dem Dofe von Reapel ein thatiger Briefwechsel unterhalten. Die Politit Murats mar, feinen Ehron aufrecht ju erhalten, und Diefelben Beweggrunde, welche ibn bestimmten fich im Jahr 1814 mit den Berbundeten ju vereinigen, verantaften ibn fest, Die Cache Mapoleons ju unterftugen. Raum mar Die Machricht von dem Ginzuge Mapoleons in Lyon nach Reapel getommen, fo verließ Joas dim feine Saupiftadt, um fic an die Cpite feie ner giemlich gabireichen Armee gegen Defterreich ju ftellen. In diefem Bruch der Freundschaftse verhaltnife fab man das Mittel um jum endlie den Zwede ju tommen, namlich auch ben Lete ten der Mapoleonischen Kamilie vom Ehrone, den man ibm einft guarantirt batte, auszuschliefe fen. Es ift erwiefen, daß die immer thatige Intrigue des Fürsten Calleprand den Wiener Congref bestimmt batte, Die Bourbon'iche Lie nie unter Rerdinand IV wieder auf ben Reapolis tanifden Thron ju berufen ; um fo mehrglaubte Daber Murat, Die Allian; mit feinem Schmager bon neuem anknupfen ju mußen, indem er auf Die Siege Napoleons rechnete, welche ibm feie nen Ehron fichern follten. Go fiegreich Murat

Indeß auch ju Unfange des Feldjuges war, fo entidied dennoch eine Reihe von unglücklichen Schlachten, befonders diesenigen von Tokenino am Zien und 3ten May 1815 das Schickfal von Reapel und der König felbst war genöthigt, bey den jiegreichen Fortschritten seiner Gegner nach Frankreich ju flüchten und sein Königreich den Vourdons zu üverlaßen, die jest den Thron bepder Sizilien nach einer Hichrigen Abwesens heit wieder bestiegen.

Die Unfälle Murats bewogen napoleon jest ohne Bergug Das Schickfal Krankreichs Entscheidung zu bringen. Die benden Rame mern murden von der gefährlichen Lage Des Baterlandes benachrichtigt. Die ernsthaften Quifforderungen des Raifers, alle Mittel und Rrafte aufzubieten, um Granfreiche Frenbeit, Epre und Burde zu erhalten, murden unter Den beiligsten Berficherungen ber Breue von Rammern beantwortet. Die Worte Napoles ons: "3ch reife diefe Racht ab, um mich felbft an die Epipe der itmee ju ftellen" brangen wie ein electrischer Schlag durch die gange Bere fammlung. Ochon maren die Armeen an Die Grange vorgeruckt und der Augenblick nab te ban, wo das Schicksal Europa's in einer Der biungften Ochlachten neuerer Zeit entschieven werden follte-

1 i 2

Erbffnung bes Feldzuges ber Berbuns beten gegen Frankreich-Rapoleons Abreisezur Armee an der Belgischen Gränze-Merkwärdige Schlachten von Ligup und Baterloo am 16-18ten Ins up-Schrecklicher Rachug ber Frans zosen.

Die verbandeten Armeen Europa's von der Rord. See bis jum Abriatifden Meere, vom Rhein bis jur Oder-maren aufs neue in Bewes gung. Bon den 1,100,000 regulirten Eruppen, welche, mit den glucklichen Erfolgen des vergangenen Rahres bewaffnet, jum Rampfe bere beveilten, maren Defterreich, Rugland, Breugen, Solland, Stalien und die fleinern Furften Deutschlands mit ihren Rriegern bereits im Fele De erfchienen. Drep große Armeen follten gu gleicher Zeit in Branfreich eindringen; allein noch vor der Untunft der rufifchen Referven une ter Barclay de Colly und Bittgenstein und unmittelbar nach der Beendigung des Feldzuges gegen Reapel vereinigten fich die benden Armeen Des Mieder, Rheins und der Riederlande, erftere unter dem Marschall Blucher und lettere unter dem Bergog von QBellington, um gemeinschafte lich den Reldzug mit einer Dacht von 250,000 Mann ju eröffnen.

Die Armee Frankreichs dagegen, burch melde Die Macht Napoleons unterftust murde, bestand aus ungefahr 800,000 Dann, von denen 375,0 000 regulirte Truppen maren. Die außerore bentlichen Unftrengungen, womit Rapoleon Die fdrecklichften Beriufte fruberer Jahre mieber erfest hatte, machten, daß die frangbiifche Are mee, die jest im Relde erfcbien, einer der ichone ften genannt zu werden verdient, die er jemals gegen ben Reind führte. Wenn gleich an Babl bom Beinde überlegen, übertraf dennoch die Baltung und die Disciplin des frangbiifchen Beeres Diejenige des Feindes ben weitem. In Belgien alfo mar es, mo der entscheidende Rampf beginnen follte und Mapoleon, begleitet bon feinem Major, Beneral, dem Marfchalt Soult, verließ nun am 13ten Jung um 3 Uhr Morgens feine Hauptstadt und fam am 14ten im Sauptquartier feiner furchtbaren Armee an, in Der Absicht-Die gange Welt zu befampfen .-Sogleich nach feiner Untunft und fast ju einer und berfelben. Beit brachen die verschiedenen frans tofifden Deere des nordlichen Franfreiche gegen Die Belgische Grange auf, und ju gleicher Zeit erließ Rapoleon von feinem Sauptquartier ju Avennes eine Proclamation, Die als am Jahrstage der Echlachten von Marengo Friedland ben Enthufiasmus der Rrieger noch erhöhte. Die Worte ; "Bur jeden Frangofen

ber ein Berg bat, ift jest ber Angenblick gefonte men, ju jiegen oder ju fterben," murde von ben Eruppen mit bem lebhafteften Freudengeschren aufgenommen. Die Rampfluft der Raiferlichen Legionen batte jest ihren boditen Grad erreicht, und am Morgen des isten feste fich Die Armee an den Ufern der Sambre in Bewegung, um in Belgien einzudringen, die preufifde Armee au überrumpelu und Die Berbindung gwifden Den Preugen und Englandern zc. abzufchneiben. Raddem bas preufifde Corps von Biethen une ter bedeutendem Bertufte juruchgeworfen mar, erzwangen die granzofen ben Uebergang über Die Sambre, nahmen Charleroi ein und nos thigten die Preußen, fich eiligit auf Bleurus gie rudtunieben. In ber barauf folgenden Racht Bam die Ratritte von dem Anfange der Reinde feligkeiten na b Bruffel. Der Bergog von Bel. lington gab fogleich Befehl jum Abmarich, und eilte in Derfon nach Quatre-Bras, indem auf Diefen Bunkt Die fortmabrenden Angriffe Kraniofen am befrigften maren. Rach dem Ruckinge Des Ziethen'ichen Corps auf Fleurus, Derfammelte Der Marichall Blucher die preukische Armee ju Somoref, indem er die Dorfer Ligny und St. Um und ju diefem Endzweck als Schlufe fel feiner Dofition befest bi ft. 2m Morgen des 16ten ruckte Napoleon auf Fleurus, indem Der tinke Flügel unter bem Marspull Grouchy auf

Combref und ber rechte Rlugel unter bem Marschall Rep auf Quatre Bras marfchirten. Um 3 Uhr Rachmittags griff der Beneral Bans damme unter einer fürchterlichen Kanonade Gt. Umand an und nahm es ungeachtet des hartnate figften Widerftandes endlich mit Eturm. Ete fer Doiten mar fur die Preugen von fo großer Bichtigkeit, daß fie alle Rrafte aufboten, wies der in Befit des Dorfes ju gelangen. Mit wele dem Grade von Muth und Zapferkeit bende Chetle fochten, laft fich nicht beschreiben, frische Truppen murden von benden Geiten aufgebracht. eine schreckliche Ranonade donnerte über das Schlachtfeld bin, bis endlich die Breufen mies Der in Befig eines fleinen Theils von Gt. Amand gelangten. Es war jest 5 Uhr Nache mittags. Die Schlacht mar allgemein, aber Die schrecklichsten Unftrengungen ber Rampfene ben war auf Ligny gerichtet. Sier entspann fich nun die morderiftite Scene, der an Bartnactige feit und Wuth fein fruberer Rampf amifchen Frangolen und Preufen an die Geite gestellt ju werden verdient. Alles hieng jest von dem glucke lichen Ausgang Der Schlacht am rechten Rlugel unter Nep ben Quatres Bras ab. Der Berjog bon Braunschweig, der an der Svige feiner Rrieger von mehreren Rugeln getroffen entfeelt niedersant, batte den furchtbaren Andrang Der Frangofen noch immer aufgehalten.

konnten indes tros ihren wiederholten Angriffen nicht in Besis von Quatres Bras gelangen; um desto glücklicher neigte sich für sie der Sieg am andern Ende der Linie. Die Gefahr, worin die Preußen schwebten, war groß—sie konnten nicht länger den vordringenden Wassen der Feinde wis derstehen und mußten St. Amand und Lignp ermüdet den Franzosen überlaßen. Die Nacht machte endlich dieser blutigen Schlacht ein Ende. Die Franzosen blieben Herren des Schlachtfele des und die Preußen mußten sich eiligst, wenn gleich in ziemlich guter Ordnung; erst auf Tilly, dann auf Sombref und zulest auf Warre unter einem Berlust von mehreren Tausend Gefanger nen und 25 Kanonen zurückziehen.

Napoleon schmeichelte sich jest mit der Soffnung die englischen und preußischen Armeen von einander getrennt zu haben, und marschirte in Diesem Wahne am Morgen des 17ten auf Quatre-Bras, indem die franzosische Cavallerie die retirirenden Preußen mit glücklichem Erfolge auf das lebhafteste verfolgte.

Der Ruchung des Marschalls Blücher erforderte eine schleunige ruchgangige Bewegung deskords Wellington, und am 17. Morgens verließen die verschiedenen verbundeten Corps Quatre-Bras und warfen sich in die Walder von Soignies an der Straße von Benappe, 3 Meilen von Water 100. Diese Reitstude indeß wurde nicht ohne bet-

trächtlichen Berluft bewerkftelligt; viele Gefand gene fielen in die Sande der Franzolen und die bis jest noch siegreichen Heere Napoleons hielten die Wiederholung ihrer früheren Unglücksfälle für unmöglich.

Sogleich nach der Alifunft Wellingtons in seinem neuen Hauptquartier ben Waterioo, bee nadrichtigte Diefer den Marichall Blucher, daß eine allgemeine Schlacht unvermeidlich fer und daß der folgende Zag unfehlbar eine entscheidene de Action herbevführen werde, im Kall der Mars schall ibn mit 2 Corps von der preußischen Ure mee unterftugen tonne. Bluder beschloß dems nach, nicht allein mit 2 Corps fondern mit der Sangen übrigen Armee dem Berjog jur Sul- ju eilen. Diefer Entichluß mare jedoch vergeblich gemefen, wenn der Marichall Grouchy Die Befehte Napoleons puuftlich befolgt hatte, wie wir im Berfolg Diefer Blatter augenscheinlich fine ben werden. Die Nacht vom 17ten auf ben 18ten mar fturmifch, es regnete unaufhortich und eine Menge von Offizieren und Coldaten auf benden Seiten wurden Opfer diefer Nacht, wele de die ichrecklichiten Gtrapagen des Krieges mit fich führte. Um 9 Uhr Morgens hatte der Regen etwas nachgelaßen. Das erfte frangbie fce Urmee Corps feste fich bann in Bewegung und vereinigte fich mit dem linten Slugel an der Strafe nach Brugel, dem Centrum der bew

bandeten Armee bep Baterloo gegenüber: Das Lie Corps batte fich in gleicher Richtung an einen Bald, Rauonenschufweite von der enge liften Armee, gelebnt. Die Quiraftere und Barden bildeten bie Referven auf den Saben. Dae bie Corps ftand gegen Die Preufen, meh de ber Bachsamfeit des Marichalls Grouchn entgangen zu fenn ichienen. Gammtliche Erupe Den waren vom bochiten Enthusiasmus beieeft. Die Macht der feindlichen Armee murde auf 90 000 Mann geschätt, die ber Frangofen mar weniger jabireid. Um Mittag, nachdem alle Borvereitungen beendigt maren, marf fich der Pring Berome mit einer Division des Zien Corps auf ben rechien gluget ber englischen Armee ju Bougoment. Die Raffau'ichen Eruppen, welde Diefe Pofition behauptet natten, mußten fic in Unordnung jurudichen. Die Frangofen brangen nun von allen Seiten vor ; eine mus thende Ranonade murde jest gegen das Centrum ber englischen Armee gerichtet- Die heftigfte Bes antwortung machte bald die Odlacht allgemein. Dring 3 rome machte fich endlich um 4 Uhr jum Meifter eines Ebeils Der feindlichen Etellungen, bennoch wurden die Franzoien wieder juruchges Maffen von frangofischer Jufanterie und Cavallerie unter Der Bedeckung gabllofer Are tillerieftucke besturmten die von den Berbundeten bejegten Doben des linten Flugels. Wergebens

ftarsten fich die Franzosen mit Ungestum auf ihere Feinde; vergebens wurden gange Reihen derselben von dem ununterbrochenen Kartateschenfeuer niedergemaht — nicht ein Fußbreit Grund konnte erlangt werden.

Die Angriffe auf den rechten und linken Ride gel ber Berbundeten vergeblich findend, richtete nun Navoleon alle feine Unftrengungen auf das Centrum feiner Begner, um ihre Linie ju durche brechen und die Berbindung mit Bruffel abzus fcneiden. Bende Theile fuhlten die Bichtige feit diefer Stellung. Mehrere Stunden bine durch murde nun auf diesem Puntte ohne Erfolg gefochten, bis endlich ber chlugel der Pofition, La Sape Sainte, unter dem heftigften Rampfe mit Sturm genommen murde-der entscheidende fte Augenblick mar jest da, der Sieg neigte fich auf Napoleons Seite; ein unbedachtfamer Une griff der frangonichen Cavallerie indeg, der mit Dem glucklichiten Erfolg juruckgeworfen murde, bemmte die Fortschritte der frangofifchen Infane terie und Artillerie. Dennoch gaben die Enas lander den Sieg auf, denn die erneuerten Une griffe der Frangofen maren ju muthend. Bon allen Enden her empfieng Bellington die nieders fclagenoften Nadrichten. Ochon mar es 5 Ubr, noch immer maren feine Preugen da. Berluft nahm ju und viele Oberoffiziere untere tagen an der Opige ihrer Colonnen dem unauf K k

borlichen Rartatichenfeuer der Frangolen. Inbem nun bepde Cheile die letten Unftrengungen aufboten, und mabrend Rapoleon fich fo wie fammtliche Unführer der frangofischen und englie fcen Armeen, den großten perfonlichen Befah. ren aussehte, ichien fich der Sieg immer mehr auf Mapoleons Seite ju neigen. In Diefem Augenblicke nabert fich ein Aidesdes Camp dem Raijer mit der Rachricht, daß die Preufen im Rucken des rechten Flugels der frangofifchen Ur, mee vordringen ; aber Rapoleon giebt Diefem Unglucksbothen feinen Glauben, fondern ent, gegnet beftig: es fen das Corps des Mar. icale Grouchy und der Sieg fev jest entichieden und volltommen. Diefer Aubruf des Raifers verbreitete fich bald durch die frangofischen Reis ben, und die faft ermudeten Rrieger fcbritten pon neuem Muthe entflammt jum letten Ungriffe. : Aber wie groß mar ihr Erftaunen, als fie fich plotlich ihres Wahnes entriffen und von einer Armee von 50,000 Preufen in ihrer rechten Riante angegriffen faben. Der Marich Grous chy's mar veriogere worden, die Preugen bate ten ibm den Borforung abgewonnen und langs ten auf dem Schlachtfelde an, als Grouchy noch 10 Wavre fand. Das Gte Corps unter Bene. ral Lovau stellte jedoch die Ordnung in der franablischen Linie wieder ber und marf die Avante garde der Preußen juruch. Bon diefem gluch

lichen Erfolge belebt und von der Gefahr feiner Lage überzeugt, beschloß Rapoleon fich fest an die Spipe feiner Garde und Referve ju stellen, um durch diefes lette verzweifelte Manbubre das linke Centrum der brittifchen Armee gu forciren. Indem er unter dem fcbrecklichften Rugelregen langs den Reihen der frangofischen Linie binuns territt, riefer aus: "Bormarts, vormarts! borte bin geht Die Strafe nach Brufel!" Eros Der furchtbarften Kanonade drangen die Frangosen unter dem lebhafteften Surrah. Befdren in Die Linie der Berbundeten ein. Lord Wellington Schien diesen Augenblick Die Schlacht als verlos ren ju geben und die Frangofen hatten alles Recht, des Sieges überzeugt ju fenn. Best mar Die Hauptarmee der Preußen unter Blücher und General Butow in der Gegend von Planchenoit aufgekommen. Roch kampften die Frangofen wie Buthende und die verbundeten Beere mit bepfpiellofer Bartnadigfeit. Das Erfcheis nen der Preufen gab ihnen neuen Muth. Berjog beorderte die gange Linie wieder einzus treten-die Franzosen ihren Rucken und Rlanken bedroht febend, tonnten dem ungeftue men Undrang nicht widerfteben. "Alles ift bere loren-rette fich mer fann !" murbe von einem Ende bis jum andern der frangofischen Linie gehort. Die größte Unordnung entftand. Saue fen von Infanterie und Cavallerie fturgten fich

auf die jest Schritt bor Schritt retirirenben Frangofen. Cben marf Die Conne ihre legten Etrablen auf bas fdreckliche Schlachtfeld, als Die Franzosen mit Uebermacht burch die vereinige ten Beere von den Soben vertrieben murden und 150 Kanonen in den Sanden ihrer Befieger gue rudlagen mußten. Durch ben rafchen Angriff Der Breugen unter Biethen murde der rechte Glus gel ber Rrangofen bald burchbrochen, und bas gange frangbiliche Deer war jest nur eine Daffe son Unordnung und Berwirrung; alle Soldaten, Cavallerie, Infanterie und Artillerie floben burcheinander und es war durchaus unmöglich, ein einziges Corps ju fammeln. Rapoleon, bes mertend, daß alles verloren fen und daß felbst feine Derfon in Gefahr tam, in Gefangenichaft ju gerathen, verließ mit feinem Beneralftabe eis lends das Schlachtfeld. Die Berfolgung der Rluchtlinge wurde pon den Dreufen übernommen. auch felbst die Nacht konnte diese nicht bemmen. Den letten Stand nahmen die Rrangofen ju Benappe. Rapoleon bewirkte feine Blucht durch diese Stadt um Mitternacht. Mit dem furchterlichsten Siegesgeschren fturgten fich die Preugen auf die Flüchtlinge, und eine Menge bon Befangenen, Bagage und Ranonen fielen in Die Bande ber Sieger. hier erbeutete man den Reisewagen Napoleons, feine Papiere und sons Rige Effecten. (Das preußische Bulletin indeß

ist darin irrig, daß Napoleon seinen Wagen in dem namlichen Augenblicke verlaßen habe, als man sich deßelben bemächtigte niemals hatte er ihn nach der Schlacht wieder bestiegen.) Indem Napoleon mit seinem Befotge durch Charles toi, Philippeville, und Mezieres unverzüglich nach seiner Hauptstadt eilte, drangen die versbündeten Heere immer weiter vor, und Marschall Grouchy, welcher seht im Rücken des Bulow's schen Corps manduvrirte, in der Athicht sich mit der Armee ben Waterloo zu vereinigen, zog sich beym Empfang der Nachricht von dem unglücklichen Ausgang der Schlacht auf Namur zurück, um einer gleichen Niederlage zu entgehen.

Der Berluft in den Schlachten vom 16ten und 18ten läßt sich schwerlich genau angeben. Die Verbündeten schätten den ihrigen mahe tend des ganzen Feldzuges, den man mit der Schlacht von Baterloo oder La Belle Alliance als beendigt annehmen kann, auf ungefähr 51,500 Mann. Derjenige der Franzosen dages gen muß ben der Unordnung ihres Rückzuges und ben der Menge von Gefangenen weit bedeutens der gewesen senn. Ohne Uebertreibung gab man denselben auf 85 000 Mann an, von denen wes niastens 50,000 auf dem Schlachtseide getöbtet oder verwundet wurden. Nahe an 300 Kasnonen nebit der ganzen Kriegsequipage und Bagage sieten in die Hande der Verbündeten.

K k 2

Rapoleons Radlunft nad Paris — Geine Thronentsagung zu Gunften seines Gobnes — Einnahme von Paris die ber Gondones — Einnahme von Paris ber Gondone Berbandeten — Radlehr der Gondone Abreise nach Rochefort — Geine Uebergabe an den Englischen Admiral Maieland vom Bellerophon — Geine Anfunft an der englischen Rafte-Acte des drittischen Gonverner mente — Rapoleons Abfährung ats Rziegsgefangener nach St. Helena— Protest-Lod Murate, Rep's x.—Schickalle der Ramilie Bonaparte.

Die Ankunft Napoleons in Paris am Abend des zosten Juny war dem Bolle der Hauptstadt der Borbote einer unglücklichen Nachricht. Sostend uach seiner Ankunft im Pallaste der Thusselleich, berief Napoleon seine Minister zusammen und dietirte ihnen das Bullitin von der Schlacht von Mont St. Jean (Waterlov) mit mehr als gewöhnlicher Freymütbigkeit. Man derathschlagte, was in solcher bedrängten Lage zu thun sep; man schiug vor, die eingeschränkte Macht des Kaisers durch eine Dietatur zu ers sehen, als das einzige Mittet den Thron zu rete ten; allein Napoleon wußte zu gut, daß wähe vend seiner & tägigen Abwesenheit geheims

Bufammentunfte unter den Ronigliden und Res publicanern fattgefunden batten. Er mußte, daß es unmöglich fen, diejenige Conftitution, welche er menige Sage porher gegeben hatte, über Den Saufen zu foßen. Die Rammern bermeigerten je bi alle fernere Unterftugung, weil fie allen Widerstand vergebuch fanden. Die Sigungen maren augerft fturmifc, und man fab ein, daß alle friegeriiche Maasregein vergeblich fenn, und Kranfreich fich nur durch Unterhande lung mit dem Auslande retten tonne, indem die verbundeten Deere in allen Richtungen auf Bas ris bordrangen. Rapoleon batte fich noch vere theidigen tonmen, benn feine Goldaten batten ibn nicht verlagen; allein man hatte es auf feine Derfon angefeben. Man verlangte von den Rrangofen feine Auslieferung an die Teinde; fo ermas Erniedrigendes fordern, bieß fie ju neuem Kampfe zwingen. Rapokon mar eines jo großen. Opfere nicht werth. Es mar fest an ibm, vom Schauplage abjutreten .- Er hatte übrigens feir ne Wahl und bankte am 22ften Juny, (alfo nach einer 100 tagigen Regierung) ju Gunften feines Cobnes Rapoleon U ab. Entschlofen fich feis nen Rinden ju übergeben, oder mit ihrer Ge nehmigung nach Umerita ju gehen, hoffie er, daß fie fich im erfteren Ralle mit der Beifel, Die fie in ihm erhieften, begnugen und die Rrone auf feines Cohnes Daupt fegen murden.

Jahre 1814 mar es unmöglich diefes Rind auf ben Ehron ju feben; Die Gache mar aber 1815 thunlid-denn die Berbaltnife und der Buftand Kranfreiche hatten fich geandert .- Das neue proviforische Gouvernement fandte barauf obne Bergug Befandte jum Bauptquartier ber Bere bundeten, ab, um diefen die Abdankung Raifers anzuzeigen, und Die Unterhandlungen jur Abichliefung eines Friedens einzuleiten. Die Entfagung Napoleons hatte einen außerordente lichen Eindruck in Det hauptstadt bervorges bradt, alle Mittel murben aufgeboten, Paris ju vertheidigin, das durch den Andrang von mehr ale 800,000 Mann fist bedroht murbe, mabrend die Frangofen taum 100,000 Mann un. ter ben Waffen hatten. Der fcbleunigfte Rud. qua ber Armee murde baber beschlofen und Das poleon reifte am Morgen des 24ften von Paris nach Malmition ab, indem man ibm 2 Fregate ten jugeftand, um ibn und fein Befolge nach Umerifa übergubringen. Allein Die bundeten verweigerten nicht nur die erforderlie den Daffe ju geben, fondern wiefen jede Untere bandlung ab, intem fie nun in Gemeinfchaft Ludwigs des Isten, der von Gheut aus Baupiquartier der Allierten ju Cambray gecift war, ihren Marich auf Paris forifetten und am 29ten unter den Iballen der hanptftadt anlange ten. Die Armee, entschioßen Die Sache Der Ras

tion bis aufe außerste ju vertheibigen, magte mehrere Ausfälle und ichlug fich mit bewunde rungewurdiger Capferfeit. Allein nach einer Btagigen Belagerung fand Die Regierung allen Widerstand vergeblich und schloß eine Capitulas tion ab, wodurch ber frangonifchen Urmee gestate tet murde, fren und ungehindert auszumarschie ren und fich hinter die Loire ju gieben. Diefe Sandlung wurde bem provisorifden Bouvernes ment, an defen Spige ber Bergog von Otranto, (Fouche) ftand, gewiß nur von menigen Frane jofen gedankt, und nur "Bertath" mar der Stempel, welchen man jener übereilten Capitue lation aufdructe. Go fehr man nun auch Die Rückfehr der Bourbons vermunschen mochte, fo ließ es fich doch jest voraussehen, daß aller Wie derstand umsonft fen, und die Allierten Shron Ludwigs von neuem einem Bolke aufa dringen murden, das fich unter dem Ocepter Der Bourbons beschimpft glaubte, und vielleicht nie einen Berricherstamm lieben wird, der nicht durch frege Bahl des Bolts, fondern durch fremde Truppen den Shron von Frankreich bestieg. Bie gedacht, fo geschehen. Rach dem Gingug der Alltirten webete die weiße Flagge der Bours bons von allen Sharmen von Paris. Das provisorische Souvernement murde aufgeloft und Ludewig aufs neue jum Konig ausgerufen, indem er am sten July setuen Einzug in die

Bauptftadt hielt und den Ehron, den er einft fo fcmpflich verlagen mußte, wieder bestieg. Die Couveraine von Rufland und Breugen folgten einige Tage barauf in Begleitung des Englis fchen Lord Caftlereagh und mehrerer anderer ausgezeichneten Stoatsmanner, um den Frice den aufe neue ju dictiren. (Die Bedingungen tiefes am 20ften Rovember ju Paris abges Schloffenen Tractate maren natürlich für Branke reich fibr bemuchigend. Die Brangen murben mit manchen Abanderungen fo wie im vorigen Jahre bestimmt. Dann mußten die Kranzosen eine Contribution von 700 Millionen Franken, innerhalb 5 Jahren jahlbar, eingehen, welche unter die Verbundeten nach Proportion vertheilt werden follten. Bur Pfufred thattung berRube in Branfreid, wurde fengefest, daß eine Urmee der Berbundeten von 150,000 Mann die haupte fächlichsten Restungen auf 5 oder wenigstens 3 Sabre befegen (offren.)

Um 3ten July, als am Tage der Capitulation von Paris, langte Napoleon von Malmaison zu Rochefort an, um sich nach ben Vereinigten Staaten von Nord-Amerika einzuschiffen. Der Marschall Davoust als General en Chef der jest nahe an 80.000 Mann starken Loire-Armee und mehrere andere Generale der Armeen im sudlichen Frankreich eilten nach Rochefort und baten den Raiser sugfällig, sich wieder an die Spike

der Armeen zu fiellen; aber Napoleon verweis gerte dieses, und schloß mit den merkwürdigen Worten: "Frankreich kann sich nicht mehr auf mich und ich kann mich nicht länger auf Frankreich verlaßen. Die Capitulation von Paris giebt Ihnen hievon den Beweis. Thun Die Ihs re Pflicht als es Männern und Franzosen jest geziemt, um das Baterland zu retten—Mein politisches Leben ist beendigt. — Rein Tropfen Bluts soll um meinentwillen mehr vergoßen werden."

Das Rreugen der englischen Rriegeschiffe berhinderte Napoleons Entfommen nach America. Er fah ein, daß die Flucht unmöglich fep. Ploblich naberten fich die Feinde feinem Aufente halt. Co lange ihn nur Franzofen umgaben, wollte er allein und unbewaffnet in ihrer Mitte Es war dies der lette Beweis von Achtung und Bertrauen, und jugleich ein großes Beugniß, das er ihrer Unhanglichkeit und Ereue vor den Augen der Welt ablegte. Die Lage Mapoleons murde jeden Augenblick bedenklicher. Im festen Bertrauen auf Die Lopalitat der Besete Englands und den Edelmuth der brittischen Ration, beschloß er, fich dem englischen Udmiral Maitland vom Schiff Bellerophon ju überges ben. Der Graf Las Cafas und der General l'Allemand verfügten fich Daher auf Befehl ihres Raifers an Bord des Kriegsschiffes, um dem

Ubmiral biefe wichtige Eroffnung ju machen. Diefer Boriblag murde ohne Widerspruch ans genommen und am Morgen des 15ten Bulp 1815, vielleicht des wichtigsten Sages in Dem Leben Rapoleons, murde der Raifer nebit feinem gangen Befolge, bestebend aus ungefahr 50 Perionen, unter benen der Graf und die Grafin Bertrand, der Graf und Die Grafin Monthos ton, der Marichall Cavary, Bergog von Rovis go, die Benerate E'Allemand und Bourgaud und der Graf gas Cafas, am Bord des Bellerophon unter dem Signal der Ranonen und mit den größten Chrenbezeugungen auf bas ausgezeich netite empfangen. Mit einer freundschaftlichen Reigung gieng Napoleon auf Capt. Maitland ju, mit den Borten : "3ch tomme, mein Berr, ben Sous Ihres Furften und Ihrer Befege in Unfpruch ju nehmen." Augenblicflich murde eine Fregatte mit der so wichtigen Nachricht von der Uebergabe des Raifers nach England abgefertigt, der Napoleon einen eigenhandigen Brief an den damaligen Bring-Regenten benfügte. ner lautete mortlich :

Rochefort, ben 18ten July, 1815.

Ronigliche Sobeit !

Den Parthepen, welche mein Land zertheilen, und ber Zeindschaft ber größten Machte von Europa ausgefett, babe ich meine politische Laufbahn beendigt; und ich tomme wie Themistocles mich unter ben Schut beittifder Gaftfreundschaft zu begeben. 3ch fete mich unter ben Echun ber brittifchen Nationalgefena; eine Forderung, welche ich an Ew. Ronipliche Sobrit, ale ben machtigften; beständigften und großmuthigiten meiner Frinde, richte."

"Mapoleon."

Diefer Brief indeß icheint nicht beantwortet worden ju fenn. Um 16ten fegelte Der Belliror phon von der frangbuifden Rufte nach England ab, und am 24ften langte er ju Corban, unweit Plymouth an. Bahrend ber Reife behandelten' bie Schiffsmannschaft so wie die Offiziere Den' Raifer mit aller Chrerbietung die einem Souver rain jufommi, und obgleich man geheimen B feht hatte, ihn nur als General zu behandeln, fo batte er fich doch die Gunft aller an Bord Bes fludenden fo ju verschaffen gewußt, daß jener Befeht durchaus nicht befolgt wurde. Gein' Befolge erwies ihm den tiefften Respect. Ries mals naberten fie fich ihm ober redeten ihn an, außer wenn fie baju von ihm aufgefordert mas ren, und auch bann nur mit unbedectem baupe te : alloin mit den Offizieren und Geeleuten des Bellerophon sprach er oft und berablagend. Er druckte feine Freude aus, spaterbin fren von allen Sorgen eines politischen Bebens in Enge land leben ju tonnen. Bep feiner Untunft ju Sorvap naberte fich dem Belleropbon Menge von Boren mit neugierigen Buichauern, ben großen Mann ju feben, Der Europa Bejege

porfcrieb. Raum mar er auf'm Dect erfcbies nen, fo murde er von dem Burrah, Befdren ber verfammelten Volksmenge enthuftaftifch empfangen. Mehrere Cage bindurch murbe Diefe Scene wiederholt, und der Eindruck, den die Begenwart Napoleons langs der Rufte machte, ift unbeschreiblich. Sein Meuferes trug feine Spus ren feines Unglade. (Bur Beit feiner Confular-Burde mar er mager und fein Geficht dinn und etwas eingefallen; bey feiner Ehronbesteigung mar er ftarter und robufter; aber feitdem das Unglud ihn von feiner Sohe gefturgt hatte, wurde er corpulent. Napoleon mar ungefahr 5 Rug 7 Boll boch, ftart und proporcionire ger baut. Seine Befichtsfarbe mar gelblich, wie die aller fublichen Bolfer; eine gebietende Diene, große durchdringende Augen und ein außerft erbabener Anftand zeichnete ibn besonders aus. Schwarzbraunes haar gang ohne Grau, einen gebietenden gemegenen Schritt erhobeten fein Aeuferes, fo daß man foliegen fann : er fen in jungeren Jahren ein fconer Mann gewesen.\*)

Die Gemalbe, welches und die Frau von Stael liefert, die ibn in feinen jungeren und spateren Jahren gu Partis gefehen, entspricht bem gang. Sie fagt: "Ich bes mertte bep ben bfteren Gelegenheiten, die fich mir daraboten, Bonaparte zu feben, daß fein Character nicht mir gewöhnlichen Worten dargestellt werden tanu. Er schien mir weber gut noch boje, weber gefühlleb

Die Acte ber brittifchen Regierung bom 30. ften Buly 1815, genehmigt von den berbundeten Couverainen, taufchte Rapoleon in seinen Soffe nungen, und gebot ihm den Reft feines Lebens auf St. Beleng gugubringen. Die Belt bies tet keinen ficheren Bermahrungsort fur einen Rriegsgefangenen dar, als eben Diefes Giland. In Der Mitte des fudlichen Oceans gelegen, in einer Entfernung von mehr als 1200 Meilen von der Afrikanischen Rufte und 1800 Meilen bon Gudellmerita, mit fteilen felfigen Ufern in fentrechter Sobe von 600 bis 1200 Rug verfeben, Diefe Infel durchaus unnehmbar. Morthumberland, Capt. Rof, unter der Rlagge Des Gir George Cochburn mar auserlesen, den gefturgten Raifer ins Exil ju führen. 3m 2ten August machte man Napoleon mit dem Beschluß der englischen Regierung bekannt, und zu aleie

noch fanft, er war entweder mehr oder weniger als ein Menfch. Sein ganger Character, sein Anstand, seine Sprache, turz alles war mit dem Maale einer unbekannten Natur gestempelt. Ich betrachtete die Gesichtegige Napoleons mit Aufmerksamkeit; aber sobald er bemerkte, daß meine Blide auf ihn geheftet waren, verstand er die Runft, seinen Augen allen Aussbrud zu benehmen, aller Eindrud den er machte versichwand, und nur ein sanftes Lächeln blied übrig, um den Beobachter von dem abzuleiten, was in seinem Junern vorgieng.

der Zeit wurde er benachrichtigt, daß nur vier seiner Freunde mit ihren Familien und zu dif seiner Tiener ihm nach St. Delena folgen durften.\*) Obaleich Napoleon mit Verwunderung und Entrustung diese Maasregel ersuhr und mit seinen Begleitern erklärte, er werde nie den Belleror phon lebendig verlaßen, so gab er dennoch den Vorstellungen des Lord Keith nach und erwiet

Die Berbaltungeregeln, welche bem Abmiral Codburn in hinficht ber Abfahrung Rapoleons nach ber Jufel ertheilt murben, bestanden barin :

<sup>1)</sup> Die Effecten bes Gefangenen fogleich nach Antunft auf bem Northumberland ju mitrifuden; 2) Geine Gelber Jumelen, Bechfelbriefe, tury alle Cachen von Berth an bas brittifche Gouvernement auszuliefern, um bem "General Bonaparte" (fo fagt die Acte) alle Dits tel au benehmen, eine etwanige Rlucht gu bewertftellie gen : 3) Die Interefen ober bas Capital follen ju feis per Unterftugung benutt, und alles nach feinem Lobe Dem ausgeliefert werben, ben er in feinem Teftamente Dazu beftimmen wird ; 4) Bep feiner Untunft auf St. Belene foll ber General fortwabrend von einem Diffi= gier begleitet merden .- Benn Schiffe bafelbft anteme men, muß ber General in ben ihm angewiesenen und mit Bache befetten Grangen bleiben, und mabrend bem ift bem General und feinem Gefolge alle Berbins bung mit ben Ginmobnern ber Jufel auf bas ftrengfte verboten ; 5) Gin etwaniger Berfud, fein Entfommen ju bemirten, murde ibn ins feftefte Gemabrfam brin= gen und feine Umgebungen von ibm trennen, u. f. m.

Berte: "But, Sie befehlen, ich muß gehorchen, boch vergeßen Sie nie, daß ich wider meinen Willen gehe." Er handigte darauf dem Lord in Begenwart mehrerer Zeugen folgenden Protest ein:

"Im Ungeficht Gottes und der Menichen proteffire ich gegen die Berletung meiner beiligften Rechte. 3ch tam frep an Bord bes Bellerophon. 36 bin nicht ber Gefangene, ich bin ber Gaft Englands. Ginmal am Bord bes Bellerophon mar ich auf dem Berde des brittifchen Bolte. Benn die Regierung, indem fie mich und mein Befolge am Bord des Bellerophon aufgunehmen befahl, mir eine Salle ju legen gedachte, fo bat fie ihre Ehre befledt und ibre Rlagge beschimpft. Benn biefe Acte in Erfallung geht, fo ift es thoricht, bag die Englander gegen Enropa von ibrer Redlichkeit, von ihren Gefeten, von ihrer Frenheit re-Brittifche Treue wird burch bie Gaftfrepheit ben wollen. bes Bellerophon ju Schanden geben. Die Geschichte ente fceibe es. Gie wird fagen, bag ein Reind, ber gwanzig Sabre bindurch England befriegte, fremillig in feinem Uns glude tam, um Buffucht unter begen Gefegen gu fuchen. Beld' beferen Beweis batte er bon feiner Mchtung und feie nem Butrauen geben tonnen? Aber wie entgegnete man Diefem ? Dan gab vor bem Beinde eine gaftfreundliche Sand zu reichen, und ale er fich ihnen mit gutem Glauben. abergiebt- enfert man ibn."

11Mapoleoni22

Am Bord bes Bellerophon auf dem Meere,.

ben 4ten Muguft, 1815.

L12

Rapoleons Empfang am Bord des Rorthum, berland am 4cen August wird von dem Doctor Barden, (Englischen Schiffswundarzt des Norsthumberland) auf folgende Art beschrieben.

"Unfer Quarter, Decf mar mit einer Menge Don Offizieren und Derfonen von Rang verfeben, um der außerordentlichen Scene benjumohnen. Das Boot mit dem Bord Reith und Gir George Cochuen naberte fich fest Dem Bellerophon. -Das Bendt Rapoleons zeichnete fich beute befonders aus. Eine ichauerliche Stille herrichte auf dem gangen Ded-jeder ichien ju fuhlen. Graf Bertrand, der alle Schicffale feines Rais ferlichen Beren getheilt hatte, flieg fest querft ins Boot hinab, gieng einige Schritte bann gus suct und machte feinem Raifer Blat, dann fteg Rapoleon binab und julett folgten die Benerale Montholon, Gourgaud u. f. m. Die gange Schiffsmannschaft Rand in sprachtofer Bewunderung ber Rube Mapoleons. Benm Dinauffleigen am Northumberland bewunderte man feine Bewandbeit. Raum auf Dem Quare ter. Ded angelangt, nahm er feinen but ab und Die Garden prafentirten bas Bewehr und bie Erommeln wirbelten. Die Offiziere des Morthe umberland ftanden mit unbedectem Saupte, Diefen naberte er fich und grufte fie mit einer Miene voll Derablaffung und Aburde."

Wenige Tage reichten hin, die Borbereituns, gen zur Abreise zu' treffen und innerhalb einer Woche stach der Northumberland in See und mit ihm der Eroberer und Gesetzgeber des Constinents. Während der Reise behielt Napoleon seine heitere kaune und am 17ten October fand sich der Raiser des Westen und der Nachkömmsling Raiser Carls des Großen verbannt – aufimmer—auf einem vulcanischen Silande von 10 Meilen Länge und 7 Meilen Breite und mehr als 6000 Meilen von dem Schauplaße seiner unsterblichen Wassenthaten.

Sonderbar, unbegreistich liegen uns die chickfale dieses Mannes vor Augen; allein eben so auf
ferordentlich waren die seiner Familie und Ans
gehörigen, ja selbst derer, die zu seiner Rückehs
von Stoa mit beptrugen. She'wir daher Napoleon in den letten Jahren seines Lebens auf St.
Hena beobachten, maßen wir noch einige wes
nige Augenblicke auf die veränderte Lage derer
zurückgehen, welche mit ihm gestürzt, die Harte
dieses Sturzes empfanden.

Rach de Entthronung und die damit verbumbene Flucht Joachim Murat- nach Frankreich, hatte, wie wir und erinnern, die Bourbon iche Linie wieder ben Ebron von Reapel beffiegen. Murat lebte eine furje Beit in Poulon, im fudlis den Franfreid, mabrend Die Ronigin und ihre Rinder ein Afpl in den Defterreidischen Staaten fanden. Bald nach der Schlacht von Batertop indes muste Zoachim nach Corfita flüchten beschloß er, aufgereigt von feinen bangern, ben Berfuch ju magen, ben Reapolitae nifchen Ehron wieder qu erlangen, ein Plan, der Durchaus, wie das Bebien aus dem er entfording, tollfühn mar und feinen gludlichen Ausgang ju veriprechen ichien. Der Einfluß Rapoleone in Rranfreich, Durch welchen Diefer mit 900 Mann feinen Ehron erobette, war von demjenigen Murats ben weitem berichteden, fo daß unmite telbar nach der gandung Joachims ju Digio, der Anfchlag den Ehron Ferdinand IV zu besteie gen vereitelt ichien, und er felbft mit feinen Bee gfeitern eiligft von neuem feine glucht ju bemerte ftelligen fucte. Er murde jedoch ergriffen, augene blicklich vor ein Rriegsgericht gebracht und vere urtheilt als Rebell erschoßen zu werden, welches Urtheil am 13ten October 1815 Nachmittags volle jogen murbe. Co große Berdienfte Murat auch ais Soldat und Burft befaß, fo tann man boch nicht umbin ju gesteben, bag die Unbefonnenheit ein fo verwegenes Unternehmen ju magen, feinen une gereinten 200 berbenführte. 3ch fage unges recht, denn als Souverain anerkannt, giebt es

feinen Souverain, der, wenn nicht alle Giesche des Botkerrechts über den Daufen gestoßen nereden durfen, die Hinrichtung Murats hätte billigen sollen. Allein wie oft man alle Gesehe und eine mal eingegangene Tractate brach, ift schon besteits verschiedentlich in diesem Werke aufgezeiche net worden.

Fast zu gleicker Zeit, als Murat die Folgen des Sturzes Napoleons empfinden mußte, fand in Frankreich die Beturtheilung mehrerer Individuen statt, namlich solcher die des Koche verraths gegen ihren König angeklagt worden. Unter diesen befand sich der Obrist Labedovere, der Marschall Neg und der Ober-Postmeister Lavalette. Die benden ersteren wurden erschofen und letzterer entkam durch ein Wunder.

Die Familie Bonaparte zerstreute sich nach allen Gegenden. Noch diesen Augenblick fieht diese Familie in Frankreich im größten Ansehn beum Bolke, wenn gleich die Regierung sie gesächtet hat. Joseph, zur Nechtsgelehrsamkeit erstogen und im Besit von allem, was einen ausgeszeichneten Staatsmann bildet, zeigt das ansspruchioseste Betragen eines Mannes der feinssten Erziehung. Er kebt, indem der Verfaßer dieses schreibt, im Neuszersen Staate dieses Weittheits, wohnn er wenige Lage vor der Uerbergabe Napoleons, trot der Wachsamkeit der Engländer von Frankreich aus, entfam. Louis

lebt in der Schweiz; Jerome im Desterreichisschen und Lucian wohnte eine Zeitlang zu Brüssel, von wo er jedoch nach Italien zurückgekehrt ist. Der ehemalige Bizekonig von Italien lebt auf seinen Landgütern in Bapern und die weibslichen Mitglieder der Familie B. zeichnen sich entweder in Italien oder in der Schweiz durch ihre seine Lebensärt und ihre ausgeszeichnete Geistesfähigkeiten aus. Die vollkommene Eintracht und die warme Anhänglichskeit, mit der diese Familie überhaupt sebt, kann mit Recht als Widerlegung der elenden Verstäumdungen dienen, wodurch einige Leute ihre Keinde auch selbst noch im Unglücke verfolzgen.

Die Kaiserin Josephine starb mahrend Ra, poleons Verbannung auf Elba unweit Rom in Italien. Man unterließ zwar nicht zu verbreisten, sie sep vergiftet worden—doch diese Behaupstung ist eitel und die bundigsten Beweise konnen für den natürlichen Sod einer Frau gegeben wers den, die bis zum lehren Augendlicke ihres Dassepas die wärmste Anhänglichkeit an Napoleon bezeigte. Die Kaiserin Maria Louise indes lehste die ganze Zeit in Italien. Der König von Rom dagegen, der den Titel eines Herzogs von Reichstadt erhielt, wurde am Desterreichischen Hofe erzogen. Bepde empfanden den Vertust ihrer Kronen.

Napoleons Antunft auf der Insel St. Helena — Seine Hährige Were bannung daselbst-Tod-Schluß.

Unbeschreiblich ift der Eindruck, den die Uns. Bunft Rapoleons auf dem unwirthlichen Relfen St. Beleng unter den dortigen Einwohnern berporbrachte. Meugierde, Erfaunen und Intes refe riefen diefe aus ihrer gewöhnlichen Rube und verscheuchten fie aus der fonft fo großen Une thatigfeit in ihren einfamen Wohnungen. Um Morgen des 18ten Octobers erftieg Rapoleon in Begleitung des Gir George Cochburn den Rele fen, und begab fich ju Pferde nach Longwood, wofelbst man auf Befehl der engtischen Regies rung das fünftige Refideng Schlof Rapoleons ju erbauen angefangen batte. In der Dabe Defielben liegt ein altes gothisches Gebaude, meldes Rapoleon porlaufig ju feiner Wohnung bestimmte. Obgleich nun diefe erfte Ginrichtung alle Merkmale der großten Ginschrantung trug, indem die fammtlichen Begleiter Dapoleons Das felbst einquartiert murden, fo fuchte man fich doch in Den erften Zetten das Eril fo angenehm als moglich zu machen. Napoleon überlieb fich wie früher auf Elba dem Gtudium der Biffens Schaften, unter benen er jest die englische Opras de am nothmendigften fand. Die erfte Philos

Repoleon in ben Banden bes Raifers vonRugland gewefe. fo murbe biefer Rarft fich ber Conferengen ju Tilfit und Gi furt erinnert, er murbe fich obne 3weifel die freundschaftlich Correspondeng ind Gedachtniß gernfen baben, melde et långer als 4 Jahre mit Rapeleon unterhielt; er murb fic ber perfonlichen Gefahren erinnert haben, welchen fic ber Raifer Dapoleon ben bem Branbe von Mobcau andfette um die Stadt vor bem gangliden Ruin ju bemabren Batte fich bie Perfon bes Raifers Rapoleon in ben Banben bes Ronigs von Preugen befunden, fo marbe tiefer nich: bergefen baben, daß es naib bem Reltzuge von 1806-1807 von Rapoleon abbieng, einen andern Surften auf Den Thron von Berlin gu fegen ; er murbe bie freundschaftlich: Unterredung ju Tilfit 1807 und ju Dresden 1812 nicht baben langnen tonnen, mo er bem Raifer Die banbigften Beweife von Treue und Anbanglichfeit anbot.

Den englischen Offizieren auf St. helena ift ber Befehl ertheilt worden, ben Raifer General zu nenner. Der Titel General Bonaparte ift ohne Zweifel aberschwenglich ruhmvoll. Der Raiser trug ihn bey Lodi, bep Caftiglione, bey Rivoli, bey Arcola, bey den Pyramiden und bey Abufir, aber als erste obrigkeitliche Person ber Republik empfieng er die Bevollmächrigten des brittischen Gouvernements und schloß am 22iten März 1802 den Frieden zu Amiens ab. Als im Jahre 1814 Lord Caftlereagh in Bollmacht des englischen Cabinets zu Chatill on anlangte, um aber einen General-Frieden zu unterhandeln, so wurde badurch unwis derruflich die Ate Dunastie anerkannt.

Briefe fur ben Raifer und feine Umgebungen find vor einis ger Beit auf St. Delena angetommen. Man fandte fie unerbrochen wieder gurad, unter bem eitlen Bormande, daß fie nicht durch den Weg des englischen Ministeriums tamen. Mit comers mußten baber die Berwiesenen erfahren, daß

Briefe für fie von ihren Gattinnen, Rindern, Bendern und Schwaftern auf St. Delena maren, Die man ihnen vorents bielt. Ift es benn der Zwed ihres Gouverneme nts, bas Leben bes Kaifers zu verfürzen, odet die Lage seiner Diener unerträglich zu machen—warum halten Sie einen Augenblid an, uns bavon zu unterrichten? Sehen benn Ihre Minister nicht ein, daß Napoleon auf diesem unwirthlichen Eylande größer und erhabener ift, als zu der Zeit, wie er ber Schiedsrichter ber Sonveraine war und ber Welt Gesehe vorsschiede ? Doer sind Sie etwar mein Derr, der Auserlesene Ihres Gonvernements, ter die Lage des Kaisers verbittern soll; welche Zufunft haben wir dann zu erwarten,"

## "Montholon."

Solde Briefe indeg konnten nur die Lage ber Bermiefenen cher verschlimmern als verbef. fern. Der Englifche Urit D'Meara auf St. Beleng machte den Gouvernor verschiedentlich auf Die harte Behandlung der Person Napoles ons aufmertfam, aber vergebens. Der Bor. wurfe eines Biedermannes überdrußig, fandte ibn ber Gouvernor nach England jurud. Ben feiner Unfunft in England erflarte jener ben Ministern, daß wenn man dieselbe Behandlung fortlete, fo wurde Rapoleons badurch verure fachter Tod gmar nicht fogleich erfolgen, aber diefer fep eben fo unbermeidlich, als wenn er in den Banden feines Scharfrichters fen Graf Bertrand fdrieb in derfelben Abficht an Lord Livervool, allein alle Anftrengungen Raver leon aus feinem Eril ju erlbjen, oder menigftens

feine Lage erträglicher ju machen, maren umfonft .- Co vergiengen 5 Jahre. Wie man martet batte, fo gefchab es. Rapoleon murde frant. Ein todliches Uebel an der Leber machte den foleunigften Bepftand eines geschickten Urztes nothwendig. Dr. Antomarchi, Rapoleons fruberer Leibargt langte endlich ju Gt. Selena an und vermendete alle Corgfalt auf Rapoleon, aber Die Krantheit hatte einen ju boben Grad ers reicht und griff die Gingeweide an, ju benen fich noch andere Uebel gefellten. Man hielt jest fele nen Sod fur gewiß. Die letten 6 Wochen feis ner Rrantheit vermandelten den fonft fo robuften Korper Napoleons fast ju einem Stelet-er felbit ichien die Beschaffenheit feiner Krankheit febr genau ju tennen und fab feinen Sod mit Rube berannaben. Wenige Stunden reichten hin, feine Papiere und Angelegenheiten in Orde nung ju bringen. Sein Wunsch war, daß man ihn nach feinem Sode öffne und feinem Sohne die Beschaffenheit seiner Krankheit anzeige. Es war am 5ten May 1821 um 6 Uhr Abends als fein großer Beift einer Welt entfloh, die unferen Herzen nichts als getäuschte Hoffnung zur Rabe rung darreicht. Seine letten Worte maren, wie uns englische Zeitungen berichten "Mon Bils" "Eete d'armees" und "France" und Diefe fcmeris lichen Augenblicke murde von der umftebenden Familie Bertrand, dem Grafen Montholon, feis

cem Rammerbiener Marchand u. a. m. mit fprachlosem Rummer und tiefer Trauer empfuns Bor feinem Code ließ er fich in feine Reldmarfchalls, Uniform fleiden, ein Characterqua, der als ein Zeichen der auch noch ben Annabes rung des Codes fart wirkenden Leidenschaft das: Nachdenken Aller auf fich jog. Die Rachricht von dem Tode Napoleons, der die Regierung eis: ner ferneren Ausgabe von 400,000 Pfund Sterling überhob, murbe mit den fchleunigften Depefchen nach London berichtet. Um Dien May wurde der Leichnam Napoleons in großer militairifcher Prozeftion jur Erde bestattet und wenige Wochen barauf reiften feine ihm ins Erif gefolgte Freunde und Diener nach Europa gus ract, um fich der ihnen von Rapoleon ertheilten Auftrage zu entledigen und vielleicht der Welt mit der Zeit eine Erzählung der besondern Ume ftånde feines Codes offentlich darzulegen, welche wir bis jest nur burch englische Sande erhielten und alfo vorlaufig unentschieden lagen mußen.

Wer in der Welt ware im Stande, eine aufrichtigere Darstellung dieser so wichtigen Beger benheit zu liesern, als eben jene Manner, die das Schickfal ihres Gebieters in mannlich theilten. Auch ihrer wird die Geschichte mit Dankbarkeitgedenken, sie wird und kann denen ihre Achtung nicht versagen, in deren Brust unfehlbar das reinste Bewußtseyn edler Treue und Anhange lichkeit herrichen muß. Gin fehr achtbarer beut. fder Biedermann, ber St. Belena am 10 Dan borigen Jahrs verließ, giebt über Dapoleons lette Lebensstunden folgenden Bericht, ben ich meinen Lefern nur einzig und allein in gutgemeinter Abficht mittheile, weil er ber einzige authen. tifche ju fenn fceint und nicht burd Partheplich.

Feit entftellt ift.

it entstellt ist. UIn der Nacht vom 4ten auf den 5ten May leistete Rapoleon, der über feinen Buftand langft. teinen Zweifel mehr batte, swifden 1 und 2 Uhr allem Benuge, mas feine Rirde verlangt und woju mit achtungswerther Aufmerklamkeit aller Borfcub geleiftet mard. Um Morgen des Sten May fagte er bewegt ju einem feiner Aerite : "36 habe viele Fehler gemacht; ja ich mag Dielleicht Berbrechen gestattet haben, aber mein Berg mar nicht daben. Man ließ mich das begeben. 3ch mar überdies in Frankreich erzogen ? Dies ift das gand der Chre, der Sapferfeit und der Broge, aber auch das des großten Leichte finns." Nachmittags ungefahr halb 5 Uhr fdien die Conne in fein Sterbezimmer, und man wollte Die Borbange jugieben. "Rein, nein !"-fagte er - "laft es nur ! Lagt mich bas holde Licht des Sages feben, bis es emige Macht fur mich wird." Man befolgte feinen Befehl. "Ihr merdet es feben"-fagre er-"mit dem lebe ten Strable Der Sonne an Diefem Lage hauche

ich meinen litten Seufzer aus. Ich mar nie graufam vom Bergen und Character, nur Die Umstånde machten mich zuweilen bazu-auch mar ich von fchlechten Rathgebern umringt."- Er rubete jest eine fleine Weile; bann erhob er fich ein wenig, wiewohl mit Dube, und fprach : "Rleidet mich denn an, wie ich fraber gefagt, denn es dauert nicht lange mehr !" Man beeilte sich, wie er verlangte, und jog ihm die neue mobibemahrte Obergeneralsellniform von 1814 an. Alls alles, wiewohl, man bente fich, mit vieler Mube in Ordnung mar, wies er auf Den Spiegel: "Rur einen einzigen Blick!" Es geschahe; er hatte fich Defelben in 4 Dos naten nicht bedient. "3a, bas bin ich"rief er-"um alle ju erschuttern."-"Das Leben bat Rlugel jur Berfibrung; ich febe es mohl -Doch ich bin in meiner Uniform! Go fterbe ich gang! 3ch mar unglücklicher als manglaubt; ich mar das Spiel der Wogen Diefes ungahmbas ren politifchen Oceans. Nebendem mar ich verrathen und verfauft." Die Dammerung brach an. "Corget" fagte er "daß ich wie Cafar fterbe! Ordnet alles; erzeigt mir Diefen letten Dienft." Es gefcah, wenn gleich menig ober nichts nothwendig mar. "Run bann !"-fagte er-"das Seer ift geschlagen, aber Die Chre bleibt! Das ift der lette Cadre, den nichts vernichten kann." Darauf fubr er fort : "Bebt

mir noch einige Tropfen Julep, das lette, was mir diese Erde bieten kann." Es geschah und et nahm nicht einmal den vollen Theelössel zu sich. "Dankbarkeit und Andenken!" rief er wehmüsthig,—"Ich und ihr!"—Dann nach einigen Secunden sprach er: "Gott der Allverzeihende und Alliebende nimmt mich an seine Bruft. Ein freundlicher Engel nahr—Ledt wohl; ihr Freunde und Rampsgenoßen, lebt ewig wohl!— Weckt mich nicht mehr; Gott nimmt mich auf!"—Sostab nicht mehr; Gott das Grab alles versschließt:"—Der Sod verschnt alles, wie das Grab alles versschließt:"—

Napoleon hinterließ ein fehr bedeutendes Wermögen, das, wenn gleich größtentheils in englischen Banden, unfehlbar ausgeliefert were ben wird. In feinem Teftamente wurden seinem Sohne 44-Millionen Franken (ohngefahr 8,250,000 Thaler). Vertrand und dem Prinzen Eugen 32 Millionen, Montholon 19 Millionen und mehereren Anderen Legate ausgesest.

Zuverläßigen Nachrichten aus Rom zufolge hatte die Prinzeßin Borghese die sein mehreren Jahren bemm englischen Ministerium vergebens nachgesuchte Erlaubnip, ihren kranken Bruder auf St. Delena pflegen zu dürfen, endlich in den letten Sagen des Junius 1821 erhalten; allein eben als sie mit den Anstalten zu der großen Reife beschäftigt war, wurde sie durch die Nache

richt von defen Tode überrascht.—Der von St. Selena vor Napoleons Tode abgereisete Beistlische Bonavita war zu Rom angekommen, und hatte die unten folgende Correspondenz mitgesbracht. Die zu Rom befindlichen Mitglieder der Familie Napoleons waren in den tiefsten Schmerz versunken.

Die Correspondeng besteht ans folgenden Studen :

1) Edreiben des Grafen Montholon an die Pringefin Borghefe, Longwood ben 17ten Marg 1821. Er foildert ihr den traurigen Buffand von Napoleons Befundheit, Die er bem Clima von St. Belena guichreibt, und flagt aber frembe Journale, welche nicht aufhorten Europa über Die= fen Gegenstand ju taufden, und über Gir Budfon Lowe. welcher fich geweigert, General Bertrands Brief an ben Grafen Liverpool, morin er Rapoleone Berfetung in ein ges funderes europaifches Elima begehrte, ju beftellen, weil dem Gefangenen barin ber Titel Raifer bengelegt worden. Beps lagen : M)Schreiben bes Grafen Bertrand an den Gouvernor, Longwood ben Sten Ceptember 1820. 23) Unts mort bes Militair. Secretairs bes Gouvernbre, G. Goroce Aure, batirt Plantationehouse ben 2ten. September 1820. 2) Schreiben bes Doctors Antomarchi an ben Ritter Cia meone Colonna, Secretair der Madame Mutter des Rais fers, batirt ben 17ten Dary, enthalt eine nabere Befdreis bung von Napoleone Rrantheit, Die er eine dronifche, Diefem Clima angemeffene, langwierige Leber-Rrantheit nennt und ertlart : "Um meine Berantwortitchfeit ju fchigen, erflare ich ber Raiferlichen Ramilie femobl, wie gang Europa. daß die Fortidritte ber Rrautheit, melde &. D. befallen bat, und bie Symptome, melde fie begleiten, von jebr

ernfter Beschaffenbeit find, und daß ihre unmittelbare Rerantafung bas biefige Climaift Die heilfunde vermag uicht mit ber Macht dieses Clima's zu ringen, und wenn fich die englische Regierung nicht beeilt, ben Raiser dieses zerstb= tenden Giuftuftes zu entzieben, so wird Er. Majestät, ich muß es mit Bedauern sagen, bald nicht mehr senn. Nicht tem Mangel an Renutnifen des Arztes wird man biefes Resultat zuschreiben, aber mohl der ungludlichen bellagenswerthen Luge, in welche ber Rrante verseit worden."

Das Grab Napoleons ift unter Weidenbau. men in einem romantifden Thale ber Infel aus, gegraben und man bemerkt auf demfelben feine Infdrift-Gleichviel fur Die Borübergebenden. . Bit denn der Rame Napoleons nicht icon groß und erhaben genug, follte man ihn auch noch auf Steine einer entfernten Infel Des Oceans vers pflangen? Dein, nicht eine einzige Infchrift une feres Zeitalters murde dem Ettel entsprechen, den Rapoleon verdient. Die verichiedenen Begriffe von Broge murden dem Grabitidel des Runft. leis irre führen-nur Die Rachwelt fann ein gang rid tiges Urtheil über ben Sonderling unseres Jahrhunderes fallen, der fich aus der Dunkels heit auf den ersten Ehron der Welt empors schwang-Der Die Welt in Erstaunen feste, fie ers schütterte und endlich flinem unabanderlichen Schickfalerliegen mußte. Daß ihn ichon Bild. hauer und Rupf ritecher als einen großmuthigen Parron fets verchrten, beweifen die gabireichen Producte ihrer Meißel und Griffel in Deutsche

land, Frankreich und Italien. Gang Europa, selbst England liefert Beptrage. Rapoleon I kannte seine Zeitgenoßen und die Nachwelt. Er mußte (fagt ein bekannter Schriftsteller) wenn er unter den Fenstern der Thuillerten zu Paris die Statue Julius Cafar's ansah, ben sich dens Ken:

Marmor lebt långer als der Menfch.

## Druckfehler.

| Ceite | <b>3</b> 0 | Beile 7 von | unten | ließ | anbere        | ffatt . | ander     |
|-------|------------|-------------|-------|------|---------------|---------|-----------|
|       | 82         |             | oben  | .,,  | scheint       |         | einen     |
| •     | 40         | 2           | "     | "    | Borfcblage    | Ve      | richlage  |
|       | 54         | 12          | "     | "    | bemfelben     | ben     | felben    |
| ,     | 60         | 10          | unten | 11   | dieselbe :    | Diefe   | elben     |
|       | 62         | 2 .         | oben  | 15   | bereift haben | ber     | eift fepn |
|       | 87         | 14          | ,,    | "    | der           |         | ie        |
|       | 88         | 14          | unten | 11   | Ronigliche    | Ron     | iglichen  |
|       | 89         | 10          | oben  | 11   | näherte       | 11      | ährte     |
|       | 98         | 2           | 11    | ,,   | letteren      | 10      | gten      |
|       | 94         | 12          | unten | "    | Ihrem         | 3       | bren      |
| ´ 、 · | 103        | 6           | ,, ·  | ,,   | aus           |         | ab        |
|       | 172        | 5           | "     | 12   | Fabriten      | Fra     | brifen    |
|       | 176        |             | oben  | ,,   | biesem        | . b1    | efen      |
|       | 191        | 10          | ,,,   | "    | feines        |         | res       |
|       | 282        | 12          | unten | "    | Um 7 Uf       | r. An   | n 7ten    |
|       | 290        |             | oben  | ,,   | ber           | •       | die       |
| ;     | 391        | 15          | "     | "    | Tage          | T       | agen .    |
|       |            |             |       | •    | Digitized by  |         | District. |

## DISTRICT OF PENNSYLVANIA, to wit:

Be it remembered, that on the twentieth day

•••••• of April, in the forty sixth year of the In
• L. S. • dependence of the United States of Ame
• rica, A. D. 1822 J. C. Gussler, of the

• said District, hath deposited in this office the l'itle of a Book, the right whereof he claims as Proprietor, in the words following to wit:

Lebensgeschichte Napoleon Bonaparte's, des ersten Kaisers der Franzosen, mit besonderer Rucksicht auf deßen zehnsährige Regierung, Berbannung und Lod, von J. E. Goßler. Bier Theile in einem Band mit Kupfern.

In Conformity to the Act of the Congress of the United States, intituled, "An Act for the Encouragement of Learning, by securing the Copies of Maps, Charts and Books, to the Authors and Proprietors of such Copies, during the times therein mentioned"—And also to the Act, entitled, "An Act supplementary to an Act, entitled, "An Act for the Encouragement of Learning, by securing the Copies of Maps, Charts and Books, to the Authors and Proprietors of such Copies during the times therein mentioned," and extending the benefits thereof to the Arts of designing, engraving and etching historical and other prints.

D. CALDWELL,
Clerk of the Eastern District
of Pennsylvania.

